

#### Leben und Leiben;

eine tragisch = komische Geschichte

ron

Friedrich Christian Laufhard.



#### 2111011

feinen lieben Freunden in er ihm unverzestichen Stadt Glesen widmet biefe erbanliche Hitorie unter Bersicherung seiner Uchung und Freundschaft ber Verfasser,

Nach der Ausgabe von 1804 neugedruckt.

J. Ricker'sche Buchhandlung in Giefsen





## Eulerkappers

Leben und Leiben;

eine tragifch : tomifche Gefchichte

o o n

Friedrich Christian Lanthard.

Milen

feinen lieben Freunden in der ihm unvergestlichen Stadt Gießen widmet biese erbauliche Historie unter Bersicherung seiner Achung und Freundschaft der Verfasser.

Nach der Ausgabe von 1804 neugedruckt.

J.Ricker'sche Buchhandlung in Gießen 1889.

## KC 16428



Cusinger

#### Un bie Lefer.

Diefes Buch, beffen Litel fcon binlanglich fagt, was es fenn foll, tonnete wohl obne alle Worrebe in die Welt laufen: boch finde ich meiner felbst wes gen für nöchig, einiges im Eingang angumerten.

Man hat meinen Schriften ben Borwurf gemacht, bag fie mehrere Pere fonalitaten enthielten, und auf leute ans fpielten, welche ich hatte gur Schau Eulerkapper. 21 hins hinstellen wollen. Ich habe biefer uns gegründeten und mir sehr unangenehmen Eregese meiner Bucher ofters wiberfprochen, aber vergebens: bie fünstlichen herren und Damen eregesirten immer fort, und samen stete Originale zu meinen Schilberungen.

Ich zweifle nicht, daß manche auch so mit meinem Eulerkapper umgehen werden. Aber da boch nach ber alten fehr wahren logischen Regel jeder ber beste Ausleger seiner eignen Worte ist, so ertläre ich, daß bein Mensch in der Welt, weber ein Lebender noch ein Tobter, unter den im Eulerkapper genannten Personen gemennt ist, und daß

germeifter Rumpf, ein Magifter Me:

fas u. f. w. egiftirt.

Amar habe ich meinen Eulerkaps per ju Gießen agiren laffen: aber bies gereicht ber guten Stadt Gießen nicht jum geringften Nachtheile. 3ch bin dieser lieben Stadt herzlich gut; ich habe in ihrem Zwinger mehrere Jahre berlebt, und manche Freube, manches Bergnügen baseibst genoffen, und erinnere mich noch immer bankbar an das

24.2

brav

brabe Gießen, wo ich noch bis jegt viele Freunde habe. Die herren Sies Ber werben gewiß mit mir nicht garenen, bag ich ben Gulerkapper gu ife nen fchickte.

In Gießen hat zwar ehebem ein gewiffer fambfer Kerl, welchem bie Studenten ben Bepnamen Gulerkapper gegeben hatten, gelebt, aber mein Gulerkapper ift doch wohl, wie jeder Sieger bezeugen muß, eine gang andre Personnage, als jener im Jahr 1796 in der Raplansgaffe zu Gießen verstorbene Gulerkapper.

Alfo bie Sand ber, meine Berren Gießer: ich habe Sie nicht beleibigt, nicht nicht einmal bem Schelne nach; wir find gute Freunde und wollens auch bleiben: vielleicht besuche ich Sie balb!

3ch will hoffen, bag übrigens bas tefen biefes Buchs meinen lieben lefern teine lange Welle machen foll.

Den Recenfenten habe ich gar nichts du fagen: biefe herren wissen ja ohnes bin alles, befonders die herren von der Zenaischen und von der Berliner Recenssionsfabrit, und nehmen es baber gar abet, wenn sich ein Schriftsteller untersteht, sie belehren zu wollen. Zwar quadrirt auf die Recensenten nur zu oft jener Spruch bes Terentius;

Faciunt nae intellegendo, ut nihil intellegant.

Mber

Aber bas thut, nichts gur Soche: ben aller Ignorang, ben aller Superficialis tat und ben allem Aberwiß bleiben bie herren boch allwiffend und allwisig. Geichrieben zu halle ben 10. Junius 1803.

F. C. Lauthard.

Prftes

Erftes Rapitel. Prolegomena zur Eristenz bes Helben.

Was grangt Sie benn, Jungfer Sibylle? fprach ber Derr Paffor Gelfam gu Rirchberg, und tlopfte feine Pfeife auf ben Ofen ano. Jungfer Sibylle antwortete keine Spibe, und fuhr fort zu grangen.

Rurios, fagte herr Gelfam, Gie weiß wohl felbft nicht. warum Gie grangt? Sprech Gie boch! Ich meyn's. Gott weiß es, recht gut mit ihr: entbed Gie mir Ihren Rummer, vielleicht bag ich helfen tann.

Sibylle, (foluchtenb). Ad herr Paffor, was mir fehle, kann kein Menfch gut machen.

Pafior (fehr ruhig) Run dann mufifen wir beten, daß es der liebe Gott thue, ben dem kein Ding unmbglich ift. Sag' Sie immer Sibhue, was Ihr ift :

Sibylle.

Sibnile. Ich, lieber herr Paffor -

Paftor. Run, was ift Sie benn, Gibylle?

Sibulle. Ich ich bin - ein armes (meint heftig) ungludliches Dabden.

Paftor (junder feine Pfeise an). Sey Sie nicht undantbar gegen ben lieben Sott, Sibylle. Der liebe Bott ernahrt alle Ereatur, ba er dem Fleisch feine Speise und bem Biels fein Kutter giebt, den jungen Raben sogar, die den herrn anrufen, wie's im Psalm beigt. Reich machen will Gott nicht jedermann: was wurde das auch werden, wenn jedermann reich ware? Wer warbe arbeiten wollen? Was Sie anbelaugt, Sibylle, so hat Sie ja Ihr Brodt und Ihre Reichter, und Ihre Arbeit ift boch ben mir auch nicht so arg. Sterbe ich einmal, so wett Sie noch etwas von mir. Will Sie mehr?

Sibnile. Uch, liebfter herr Paffor, ich habe baraber teine Rlage. Uch; wenn ich nur nicht fo ungladlich mace!

Paffor.

Paftor. Run, mas ift benu mit 3hr ?

Sibplle. Lieber herr Paftor, in an -

Paftor (legt die Pfeife auf ben Tifch und fiehr auf.) Bas fagt Sie, Gibylle ? Gie ware fowanger ?

Sibylle (fchluchzenb.) Uch - ja - lieber herr Paftor!

Paftor. om, bm, fo mas batte ich boch von Ihr nicht gedacht! Mit welchem Bauernburfchen hat Sie benn gu thun gehabt.

Sibylle. Uch Gott, es war tein Banernburfche.

Pafior. Je nun, so muß es ein Gols bat gewesen fenn, und dann wars besto schlimmer. Go ein Kerl wischt fich bas Maul, und babin geht er.

Sibplle. Mc, fo ifts alle nicht. Ben ber letten Ricchenvisitation -

Paftor. Bas, ben ber Rircheuvifitas tion? 3ch will bod nicht hoffen, bag ber Derr Superintenbent Quodammodarlus --- Ja, ja, ber ift so ein Bocatious. 3ch tann ihn gar nicht leiben wegen feiner Boten bie er unaufholich reigt. Rein rechter Chrift soll faul Sefchmaß aus feinem Munde gehn laffen, wie ber heilige Apoftel befahl, und wenn ein großer Setflicher Boten reift, wie ein Mustetier auf ber Sauptwache, so ifts noch scandalbfer. Ja, ja, wessen das berg voll ift, bes geht ber Mund aber. Det herr Superintenbent wieb wohl

Sibylle. Ach nein, es war nicht ber herr Superintenbent — es war ber herr Candibat Simon —

Paffor. Der Candidat Simon, das Factotum des Superintendemten? Ja, ja, num geht mir ein Licht auf. Der Schelche hans, der von nichte als von Moral und Lugend fpricht, und alle Reger widerlegt, und auf die Reuerer schimpft wie ein Rohresperling! Das find mir die rechten Reele — Alber, was ift nun zu thun? Sie muß doch einen Bater zu Ihrem Kinde haben. Ich werbe an den Superintendenten schreiben:

ober beffer, ich rebe mit ihm. Runftige Boache reife ich nach Gießen, ba will ich bie Sache incaminiren.

Sibnile. Sie jagen mich doch nicht aus Ihrem Saufe, herr Paffor ?

Paftor. Behute Gott, ich will Sie nicht zur Berzweiftung bringen: Sie tounte gar Ihr armes Kinb umbringen.

Sibylle ging getröffet vom Paftor an ihre Arbeit, und biefer nahm feinen hut und Grock, und ging aufs Keld, um gu überles gen, was er fur das arme Ding fbun ton. te. Sibylle fahe den Paftor weggehen, und lief gur Rachbarsfrau, um biefer gleichfalls ihre Umftande gu entbeden. Die Rachbarsfrau entbedte die Sache weiter, und ehe zwen Stunden vergingen, mußte das game Dorf das Geheimniß des Pfarchauses.

Der Cantor Schouleben ju Rirchberg war ein Erzsaufaus, und faß alle Tage in ber Schenke, wo er mit ben Bauern Solo und Daus um Daus fpielte, fich mit ihnen febr oft herunkahbalgte, und enblich taus meind

melnb nach Saufe jog. Der Paffor foras mirte ihn megen Diefes argerlichen Lebens ofe tere berb berunter, und brobte ibm ftets, bie Sade ans Confiftorium gu berichten, unterlief es aber immer aus ber ihm naturlichen Butherzigfeit. Der Cantor aber erboffte fich über ben Daffor, und fuchte eine Gelegenheit, fich an ihm wegen ber baufigen Dillen gu ras den , bie er ibm gugetheilt hatte. Saufbruber, melde ber Daftor oftere abs fangelte, maren gleichfalls gegen ben guten Mann aufgebracht, und liegen fich vom Cans tor leicht bewegen, folgenbes Schreiben au ben Superintenbenten Quobammobarius gu Giegen ju unterfdreiben, welches ber Cane tor concipirt und munbirt batte.

Allerhochwarbigster und Achtbarer, Soch und Siefgesehrtefter, Sochebelgeborner, Onabiger und Dienstfreundlicher Bert Generassuperintendent!

Em. Ercellenz Sochwurden muffen wir bie Endesunterschriebenen mit bangem Bergen unb gerichlagenem Geifte votftellen, mie

wie bag unfer herr Daftor Gelfam ber bies figen driftlichen Gemeinbe ein gar großes Grandalium, Mergernig und Stein bes Unftoffes giebt; geftalten berfelbe mohlbenannte Berr Paftor Gelfam eine Rochin hat, ober Saushalterin, Ramens Anna Sibnlla Eule. rin, welche fich ju ihrer größten Schanbe. Unglad, Schaden und Schimpf in gefegnes ten Umftanben befinbet. Allbiemeilen aber ein folder Cafeus und Borfall ber gangen Bemeinde ein großes Scandalium und Mers gernif giebt, maßen bas Geracht geht, als menn ber herr Daftor Gelfam, als melder caelebs ober ohne Frau ift, gar leicht felbft in eigner geiftlicher Perfon in Berbacht geras then tonnte, als wenn burch fein Buthun bie Jungfer Gibnlia in bas große linglud ber gefegneten Umftanbe gerathen, als bitten wir Em. Magnificeng Sochwurben unterthae nigft, gedachtem Deren Paftor angubefehlen, bie gebachte Jungfer Sibnlla aus bem Pfarrbanfe ju removiren und megguichaffen, unb. alfo bie Prieftermohnung von ber Unreinigs feit

teit ju reinigen. Sind abrigens mit aller Dienstfreundlichteit und hoher Gewogenheit wie auch Uffection

Ew. Magnisteenz Hochwurden schuldige Diener Strechberg, am Tage Walt purgis Ebstell Krenkbaus, die Richten Rap

17 — Jobsen Portstümmel, Dalpsch Rochtbaug,

ale Schoppen. Ulrich Bindfaben, Barthel Schaaf Monbfüchtig, ale Kirchenalteften.

Herr Quobammodarius, der Superinstendent, haßte den Paftor Selfam, weil dies fer seine Hochwurden einst ermahnt hatte, boch nicht stets zu hadichen und mit der großen Glocke zu lauten: beswegen freute et sich, bem alten Maun wehe thun zu fonnen, und resolvirte sofort auf das tauderwelfche Gesubel des Cantors Schonleben, daß die Aung-

Jungfer Sibylle aus bem Pfarrhaus ges bracht werben follte, und zwar Angesichts biefes, wies im Schreiben bieß; ferner sallte der Pastor Setsam sich nächsten Sefsionstag wurde seyn der i zte anai et monsis currentis vor einem Hochibblichen Consistorio zu Gießen stellen, auf die ihm porzules genden Bragen gebührend antworten und das Weitere erwarten.

# 3weytes Rapitel Das Geandal.

Daftor Selfam faß auf feinem Sorgsfell, an anbern Orten Großvaterfluhl im Elfaß aber das Fanlbelgel genannt und rauchte feine Pfeife Taback: am Tifche faß Jungfer Sibnile, und nahete am Beuge firt ihr zu erwartendes Kind, als der Confistorial. bote von Gießen eintrat, und dem Derru Parfor von Gießen eintrat, und dem Derru Pafor vollte softenben einhandigte. Der Pastor wollte sofort bas Schreiben öffnen, aber der Bote hinderte ihn daran, und fors berte

berte erft feine Bezahlung , namlich brepfig Rreuber.

"Je nun, mein Freund, fagte ber Pas ftor, ich werbe Ihn schon bezahlen: lag Er mich boch erft bas Ding lefen."

Bote. Ah nicht rahr an, herr Pas for: erft Gelb ber, und bann lefen Gie ins henters Ramen bis übermorgen.

Paftor. Er ift ja gewaltig mifttauifc!

Sote. Mugich nicht? Reulich bracht ich auch ein Schreiben an ben Pfaffen gu Großenlinden; ber nahme und lad es, und batnach hatte ber bump tein Gelb. Ich muge te abziehen, und babe noch nichts. Ein ges branntes Rind fcheut's Feuer: also bezahe len Sie.

Paftor. Dier mein Freund! (giebt ihm Gelb) Aber unter uns gefagt, Er ift ein grober Mann.

Bote. Meinetwegen mag ich auch ein grober Efel fenn, wenn ich nur meine Moneten habe. Abjes herr Paffor (ab).

Der

Der Paftor diffnete bas Schreiben, und las es durch. "Om, bm, bas ist voch fun tios, fagte er! Aber was ift ju machen, Stbylle, Sie muß aus bem haus, "

Sibylle. Ich herr Baftor! If, marum bann? Sie haben mir ja verfprochen, mich nicht ju verftogen?

Pastor. Wohl babe ich das, und wars be auch gewiß Wort gehalten haben: aber das Consistorium will es anders, und ich muß gehorchen.

Der Paftor erflärte bierauf die Macht bes Confiftoriums aber die Paftores, und Gisbille fabe ein, bag er fie nicht behalten tom ne, ba die geftrengen Derren ju Giegen ansbers berordneten; fie gab fich, freplich mit brielen Teranen und Seutzern brein, und auf ben Rath des Paftors ging fie fort, um fich im Dorie ein Logis auszumachen, wo fie ihr te Wochen halten tonnte.

Sie ging jum Cantor Schonleben, und bat ibn, ihr ein Stubchen einzurdumen; bie: fer erklatte, daß das Schulhaus eben fo wie Rulerkapper. B Das

bas Pfarchaus eine geifiliche Wohnung fen, und durch eine unehlige Riederfunft. nicht befabelt werben barfe. Der Richter Edffel Rreugbaus wies fie gleichfalls ab, und ichallt fie eine Pfaffenbure über bie andere : weinenb ging Gibniden jum Schoppen Jobsen Biers lammel, welcher eben aus ber Schenke fam, wo er fich befaffen und fein Gelb verloren hatte. Begen bes Berluftes und ber aus ber Banteren entftandenen Prageley, mar Bierlummel aufferorbentlich anfgebracht, ob er gleich nie ben gnter Laune mar : benn beis iere gute Laune findet fich ben verfoffenen Leuten febr fellen bep gantifchen Spielern aber gar nicht. Bierlummel hatte fcon ben feiner Buhaufefunft Frau unb Rinder gum Saus hinausgejagt, und ichidte fich eben an, nach ber Schenfe guruck gu febren, und ba fein Glud von neuem ju probiren , als ihm bie arme Gibnile auf ber Treppe vor der Sausthure entgegen tam.

Bas will Sie, fragte Jobsen Biet-

Sibnlle.

Sibnlle. 21ch lieber herr Schoppe, ich habe eine gar große Bitte an Ihn.

Bierlummel. Ra, mach Gie's furs ich bab da teine Beit, Maulaffen feil gu tragen.

Gibnlle. Dein Berr, ber Berr Pas flor, lagt Ihn bitten, mit boch ein Stabchen in feinem Soufe gu vermiethen - Er weiß, in welchen Umfidnben ich bin, und im Pfarrhaus tann ich nicht bleiben.

Bierlammel Go weil Du Ridel nicht im Bfarrhaufe Deinen Balg berbergen faunft, foll mein Saus dazu girt genug fenu. Reife, verfluchte bure ober ich trete Die Die Ralbaunen aus bem Leibe beraus.

Sibnlle wollte dem aufgebrachten Glegel fein Unrecht bemonffriren, und facte ibn auf fanftere Gedanten ju bringen : aber Rreund Bierlummel gab ihr einen fo beftigen Stoff, baf fie rudlings bie Treppe berunter fiel. Brummend fcmig er die Daus= thure ju, ließ bie Befallene liegen, und ging nach ber Schente; Gibnite taffte fich auf, und: 25 2

und folich unter taufend Thranen nach ber Pfaremohnung jurud.

Der herr Paftor mar gu feinem Freund und Difputirbruber, bem Paftor Tiefenbach nach Reislicchen gegangen, und hatte ben Daueschläftel mitgenommen: bie arme Sibylle tonnte baber nicht ind haus, und ba fie mächtiges Bauchgeimmen empfand, so troch fie in ben Subfall, und warf fich auf ein Band Strob.

Ihre Schmerzen mehrten fich, und ihr Befidne wurde von einem alren Matterchen gebott, bessen Bohnflube nur durch eine dins ne Wand von dem pastorischen Auhstall gestrennt war. Das alte Matterchen, von Mit-leld durchdrungen, eilte dahin, wo das Scesiben hertam, und fand Sibylichen, von voelcher sie oft Brobt, Rafe und Mild und fonst bestommen hatte, in den tiglichen umb fanden. Unter vielen bundert "ach Herr Zeh! ach du siebe Zeit! " untersuchte sie Sibyliens Umstand, und erflatte, daß ihr Stündlein gekommen sen, und daß die Aindemutter geholt werden maffe. Rach

Rach biefer Erflarung eilte bie Alfe fort, und tam eine Minute hernach mit ber Frau Debamme jurud. Diefe machte ibre Sache fo babfc geschieft, bag Sibnlichen nach einer Stunde febon einen berben Jumgen an ihrem Bufen liegen hatte, und diefer Junge ift eben ber helb biefer mahrhaften hiftoria.

Der Paffor batte feinen Difputirbrns ber ju Reigfirchen nicht angetroffen: biefer mar nach Biefen gegangen, um bort bem Profeffor Mlefeld , melder bie Exifteng bes diabolus fuccubus und incubus geleugnet hatte, Die Babrheit ju fagen. Berr Gele fam febrte baher mieber guend, und mun: berte fic, ale er ein Gefcnatter in feinem Rubftalle borte, als wenn alle Ganfe aus tem gangen Dorfe barin verfammelt maren. Er trat binein, und fab nun bie gange Bes fcberung: Sibnile auf bem Strob mit einem Rinde an ber Bruft, jammerte ben Gutmuthigen in ber Seele, er befahl, fie fpgleich in ihr Bett ju bringen, und fegte felbft Sand an. Dann murben Beinfun: pen

pen gefocht ") und der Rinbbatterin nach vorber gegebenen Schnapps fo reichlich zugebracht, daß Gibpilden murd bingefahr rech fein, wenn fie nicht eine acht Bufeders thater Ratur "") gehabt batte.

Indeffen batten bie herren in der Schenke gehört, was im Pfarrhofe vorgefallen war. Der Cantor Schönleben, welcher mit dem Richter Kreuthaus und ben Schöppen Bietlimmel und Rothtdnig spielete, hatte eben ein Rannden Schnappe bezahlen muffen, and war deswegen arger lich. Er schmitg die Karten weg und rief: Kreuthalberment, wir find auch rechte Kerle, daß wie und berleten, und um Rutten spielen, indes im Pfarrhaufe die gröbsten Scaus

- \*) Bon blefer an vielen Orten moch so gewohnlichen Unart, Bodmerinnen ju vergiften, f. ben Arzt von Unger B. 5. S. 227. f.
  - \*) Sie war aus bem Bufeder Thal, unweit Gießen, ju Saufe, wo die Leute, nach dem gemeinen Ausbruck, eine rechte Pferbenatur haben.



Scandalia vergeben. Der Paftor hat Befehl vom Confistorium, das Mensch aus
dem Sause zu schaffen, und nan hat sie
gar darin ibe Bochenbett. Schwerenoth,
wenn wir das leiden, so find mir Jungfatter! Ja wohl find wir Dungfatter, erwiederte Bierlummel und Ronigdaut; alloh,
alloh, nach dem Pfarthaufe, und das
Densch auf die Gasse!

Einige besoffene Bauern gefellen fich zu dem Cautor und dem Richter, und nur gings nach der Wohnung des Paftoes. Diefer war eben im Begriff, an's hochlibsliche Confistorium ju ichreiben, und fich wegen des Voefalls mit Gibnilchen zu entschwieden, als die röfenden Bauern, vom Cantor angefahrt, eintraten, und mit allerbaurischen Impereineng und Grobbeit die Exportation des Lubers und ber Dure, wie fie Sibnilchen schalten, aus dem Pfartz Dause forderten.

Der Paffor Relles ben Rafenden ibr Unrecht vor, und meinte, es fei bach une menich, menichlich, eine frifche Wohnerin and bein Sanfe auf die Strafe ju merfen, fie thunte sa Schaben nehmen, und gar barüber hims fabren; aber bie Bauern meinten: es lage gar wenig batan, menn so ein Ridel abs fabre: es sen auch beffer, bag fie auf ber Strafe frepirte, als bag bie Pfarrwohnung noch langer entheiligt mache.

Schon, machten fie Anftalt, Sibhlien aus bem Bette ju reiffen und roeg zu transsportiten. Die Beiber, welche jugegen waren, ichrien Zeter Rorbio, ber Pafter bewaffnete fich mit feinem Filialeftode, und ftellte fich neben das Bett feiner Danbbalf, teriu, um fie gegen die Ungriffe bes beroffenen Cantors und feines Gefolges zu vertheibigen; aber feine Krafte waren zu schwach, er wurde berb zurückzestogen, und schon hatten die wuthenden Kerle die Bette bede berwuter geriffen, als ber Korporal Kaftan hereintrat.

Bas Schwerenoth giebt's benn bier ? Bas ift bas far ein factermentalischer LarLatmen, fagte herr Safian, ber Sufarens torporal, welcher mit einigen anbern Dusfaren von Stauffenberg vom Commanbo tam, und ben bem Paftor einen Schnapps machen wollte.

Gott Bob und Dant, rief der Paftor, und feste feine Berucke wieder auf, welche ihm der Cantor vom Ropfe gefchlagen hate te, Gott Bob und Dant, daß Sie kommen, herr Fasian! Steben Sie mir ben wider biefe Undriften da!

Bas wollen benn bie Laufebengel, die Fiegel, fragte Fafian, und firich fich ben Ruebeibart.

Der Paftor erflatte furglich ben fta-

En so foll ja ber Tenfel ben Biegein in ben Magen fahren, fluchte Kafian und jog seinen Sabel! Wollen bie Bengel retfen, ober ich baue ihnen Rafen und Ohren ab! Die Robe bie! Go'n Saufluder von Cantoc, so'n Dorfoche von Nichter, und solche Schweinigel von Schoppen, wollen einen

einen braven Mann disjuftiren! Ihr tamt mir fibbu an, Ihr Lumpenkerle; reift, ober ich mache Euch Beine!

Der Cantor und feine Begleiter trafen die Thur, fürzten auf der Flucht die Treppe hinunter, und damen mit blutigen Abofen nach der Schenke gurud. Dies suschaft auf Commando gewosen waren. Der Cantor und seine Gesellen sahen diese vor Wuch nicht, und ergesten fich in Schümpswortern über den Ropporal. Die Schümpswortern über den Ropporal. Die Schümpswortern über den Ropporal. Die husaren, welche nicht leiben wollen, daß Schulmeisterlein und Bauern sich über ihren Ropporal in Schümpswortern üben ihren Ropporal in Schümpswortern üben Schümpser das Fell rein durch, und marefen sie zur Thure dinaus.

Im Pfarrhause war alles rubig geworden, und ber Paffor hatte feinem Retter Fafian einen großen Schnapps geholt. Der Paffar nahm fich vor, ben folgenben Tag nach Giegen zu reifen, und ber Korporal poral versprath, gleichfalls vor bem Consfiftorium zu ericheinen, und die Ausfage des Paffore, in Sinsicht auf die Impertinenzen ber Bauern und bes Cantoris, zu bestätigen. Damit aber die Recle nicht einen Scaubal machen möchten, legte Faff, an einen von seinen Hufacen ins Pfarrhaus zur Sauvegarbe, und ritt mit bem anbern nach Gießen.

#### Drittes Rapitel.

### Die Substitution.

Der Cantor mar eher zu Giegen, als der Paftor dahin tam. Fruh machte er fich auf, nahm eine große Anachwurft, und trug sie zum beren Superintendent Quodammodatius, Diefer war ein großer Freund von Bauernwurften, so groß, als es nur ein Feldwebel ober Kaptenarmus \*)

<sup>\*) 3</sup>ch foreibe biefes Wort wie man es gewöhnlich ausspricht Eigentlich follte man capitaine d'armes schreiben.

fenn kann, Freundlich nahm er bie Burft ous ber Sand bes Cantors, ließ ihn neben fich blufigen, und fragte ihn, marum er foon fo fruh nach Sießen getommen fen?

Der Cautor ergabite bem bochwurdigen herrn ein Langes und Breites von bem grausamen Standal und Aergernig, welches sich am vorigen Tage ju Richberg im Pforthause begeben hatte, und rasonitet daben so ftark aber die Uebertretung bes Gebates, welches bas bochwurtige Confistorium gegeben batte, das ber Superintendent aufsprang, auf ben Bisch mur, bas der Superintendent aufsprang, auf ben Bisch mur, bas diese Mangel an Subordination bem Grenpafter theure sollte zu siehen kammen. Der Cantor batte nun seinen Zweck erreicht, und ging meg, um ben Eberhard Busch einen halben Schoppen zu machen.

Inbeffen war ber Paftor Selfam gu Gieffen angelangt; er machte erft ein Schlachen Rheinwein benm Wirth im Einhorn, genannt ber grobe Maller, und nach. nachdem dies gefchehen mar, ging er in bas baus bee berry, Quobammodarius, und lieft fich melben. Dabam Quobams mobarius, melde, weil Paffor Gelfam feine Frau batte, nicht mit ju ihm auf bie Ricchenvifitation tommen und feine Ruchens pifitation ben ihm auftellen fonnte, mat bem guten Manne abholb', und lieg ihn eine aute Beile vor ber Ebure marten, bis fie ibn jum Beren Gemahl ine Propftubden, (fo nannte Berr Quedammobarius fein Stu: dierzimmer,) - hineinführte.

Duobammebarins faft eben an Gunneri Institutionibus theologiae dogmaticae und swar am Artifel de communicatione idiomatum, um fich gu feiner Lection au bereiten ; benn er hatte breg Bubbrer, mels den er bie beilige Dogmatit vorleverte. Et mar febr vertieft, ober fcbien es boch ju fenn, wie ber felige Johann Chriftian R. .., menn ibn bie grau gum Studiren ermahnte, und er am Renfter lag, und bie Steine auf ber Gaffe anguette. Der Paftor mußte einige Ma! Mal raufpern, und mit dem Stod'e pochen, bis endlich das große Kirchenlicht aus feinem gesehrten Taumel erwachte.

"Wer ift benn ba, fragte ber Guper: intendent, ohne fich umgufeben? "

Paffor. 3d bin's, 3he hochmurben.

Superintenbent. Ber ift ber 36 ?

Paftor. Der Paftor Gelfam von Rirchberg.

Superint. (haftig auffpringend. Ah bene, bene, bag Sie felbst tommen. Ich hatte Sie ohnebies burch ben Confiftorialbo, ten hieber beschieden laffen. — Saben febn Beug gemacht, herr, bas muß mahr fenn, allerliebstes Zeug.

Paftor. Ich bin mir nichts Bbfes ber wußt, hochwurdiger Berr.

Superint. Richts bewuft? Alfo ift bas nichts Bofes, wenn man die Befehle felner Obrigfeit gering achtet, bawiber hanbelt, und gerade bas Gegentheil von bem thut, was befohlen worben ift. De, herr, ift bas vielleicht etwas lobensmurbiges.

Paftor. Rein, Thre Sochwarden: aber ich habe bies auch nicht gethan. Doch ich merte, man ift mir icon zuvoegekommen, also erlauben Sie mir, bag ich Ihnen ben ganzen Borgang erzähle.

Superint. Dachen Gie's nur fueg

Paftor. Co furg, als es möglich fenn mirb.

Dierauf erzählte der Paffor ben ganzen Borfall, und machte sich anbeischig, alles durch glaubmurdige Zeugen zu bestätigen. Der Superintendent horchte unruhig zu: als aber endlich der Passor mit seiner Relation fertig war, schüttelte der Hochwurdige den Kopf, machte einige Mal Im, Im! und befahl dem Passor den solgenden Tag früh halb neun Uhr auf der Conststorialstude zu erschelnen. Der Passor, welcher den Superintendenten tannte, und wußte, daß eine Martetopf nie von dem adging, was er eine mat gesaft hatte, machte seinen Krapsus, und wollte sort.

Apropos, rief ber Superintenbent, noch ein Bort, herr Paffor.

Paffor. Bu Befehl, Ihre Godwarben.

Supetint, Ber ift benn ber Batec gu bem Durenbalg? Gie follten fich ichamen, in Ihrem Saufe foldes Gewerbe zu leiben.

Paftor. Ich tonnte leider, die Gele-

Superint, Es war aber Ihre Schulbigfeit, alle verbächtige Mannepersonen aus Ihrem Saufe gu jagen.

Paftor (ladett). Was murben Ihre Dochwurden gefagt baben, wenn ich einen von Ihrem Gefolge ben der letten Kirchenstiftation batte fortjagen wollen?

Superint. (heftig) Bon meinem Ges falge? Berr, wiffen Ste auch, mas Sie fprechen.

Paftor. D ja! Ich wills Ihnen nur fagen, ber herr Candidat Simon ift der Urbeber des gangen Scaudals, und ber Schwängerer meiner haushalterin, Wie haben haben Beweife genug baju, auch ohne bag bas Mabchen fcmbreu mußte; diefe Beweis je werbe ich morgen bem Confistorium vorlegen.

Der Superintenbent erblagte: benn bief mar ein garfliger Strich burch feine Rechnung. Der Candibat Gimon mar eben im Begriff eine Pfarren ju erhalten; er mar smar folecht im Eramen beftanben, aber er unterhielt fcon feit langen Jahren ein Lie: beeverftanbnig mit ber Somefter Seiner Sochwurden, einer Schiefhalfigen feche und brengigjahrigen Damfell , und ber Superins tenbent, melder feiner Schwefter boch auch noch gerne die Freuden der Che gegonnt hat: te, machte, bag ber herr Canbibat Simon bie Pfarre erhielt, unter ber ausbrudlichen Bebingung, fich gleich bren Bochen nach ber Inftallirung mit Damfell Unne Urfel Quobammobarius ehelich ju verbinden. Run batte ber Canbibat ein Rinb fabricirt, unb tam bie Sache beraus, fo mar bie Pfarre perloren, und wo blieb alebann Damfeff Unne Urfel ?

In

In ber grofften Berlegenheit ging ber Superintendent in ber Stube auf und ab: endlich naberte er fich bem Paftor freundlich, und bat ibn , fich nieber ju fegen. Dbgleich ber Daftor noch nie im Saus bes Superine tenbenten gefeffen hatte, fo machte er boch Gebrauch von ber ihm jugeftantnen Krens beit und feste fich : ber Superintendent fete te fich neben ibn, und flingelte. Der gas mulus, ein hungriger Stipenbiat aus ber Berrichaft Epftein, erfcbien. 3ch lefe bente nicht, fagte ber Sochwarbige: bring Er eine Rlaide Malaga berauf \*). Der Baftor mußte nicht, mas er fagen follte, als ihm ber Superintendent Malaga einschenfte. Go ets mas mar ihm noch nie in praxi vorgefonte mene

<sup>\*)</sup> Nor nach nicht fehr langer Zeit war es in Gießen Mobe, daß der Ephorus bie Stipenbiaten ober Kreptischer per Kuancebete: boch ist dies jehr nicht mehr so. Wenn aber ein gewisser hoftath und Prossens die ein gewisser hoftath und Prossens, in Zena gesehrte Manner Krneunt, so ist das ein Geweis, daß mann die Gelehrte recht grobe Gesellen sind.

men, boch verbarg er feine Bermunderung und trant tapfer brauf los.

Enblich nahm ihn ber Sochwurdige freundlich ben ber Sand, und fagte: nicht wahr, Serr Paffor, wenn man ohne der guten Sache ju fchaben, einen Gefallenen retten fann, fo muß man es auch thun?

Paffor. Richt anbers, Ihre hoche wurden; so will es bie Bernunft und bie Religion.

Superint. Warum aber wollen Sie es benn nicht thun?

Paffor. Ich febe nicht ein, wie Sie bas mennen.

Superint. Sie wollen boch ben Cansbibat Simon als Schmangerer Ihrer Sauss balterin angeben.

Paftor. Allerdings: benn ich mug.

Superint. Und wer gwingt Gie?

Paftor. Meine Pflicht: benn erfelich muß ja boch bas Rind einen Bater haben: zweptens muß es ernahrt werben.

C 2 Supers

Superint. Aber der Simon wird badurch ungludlich.

Paftor. Breylich wohl: aber ich bin nicht Schuld daran: warum war er fo vorwigig? Und wie's im Sprüchwort heißt:

Bor gethan und nach bedacht,

hat Manchen in groß Leib gebracht.

Superint. Wie aber, wenn man bem Rind einen Bater, bas heißt einen Mann, ber feinen Namen baju bergiebt, und eine hinlangliche Nahrung verschaffen tonnte ?

Paftor. In Diefem Fall wurde ich gerne jugeben, daß Simon aus der Schlinge gezogen murde. Er hatte zwar verdient, niemals eine Pfarre zu befommen: aber wir find ja alle fterbliche Menschen.

Superint. Bravo, herr Paftor, das heiß ich vernünftig gesprochen. Jest bitte ich Sie, reinen Mund zu halten, und mich sorgen zu laffen. Sie tommen mors gen nicht vord Constitorium, auch mag Sis bylle in Gottes Ramen in Ihrem hause bleiben.

Der

Der Paftor ging vergnugt nach Saufe, und icon am folgenden Tag erhielt er vom Superintenbenten folgenden Brief:

## T. P. Sochgeehrtefter Berr Paftor!

Der Chriame Johann Dicfel Rapper, Schornfteinfegergefelle babier, giebt coram notario publico, herrn Strohmichel folgens bes ad protocollum, wie er benn Schorns fteinfegen gu Rirchberg im Pfarrhaufe fich mit ber Saushalterin bes S. T. herrn Pfar: rere fleifchlich vermifcht habe, und baber nicht leugnen tonne, bag er Bater ju bem von ihr neugebohrnen Rinbe fen, ben baber bie Gute haben, gebachten So: hann Dicfel Rapper, geburtig aus Bunglau in Schlefien, als Bater bes Rinbes quaeft. in bas Rirchenbuch eingutragen. Bas übrigens bie Alimentation bes Rinbes betrifft, fo empfångt baffelbe viergebn Jahr nach einander fahrlich 24 fl., thut gufammen 336 fl. ober 30 Carolin 6 Gulben, melde ich Ihnen hiermit gufenbe, und mir eine Quittung baraber gusbitte. Gie merben fdon

icon für Mutter und Kind Sorge tragen. Bin abrigens mit aller Hochachtung Giegen Ihr

Siegen ben 12ten Man

17 - ergebenfter

Joannes Georgius Quodammodarius, S. S. Th. D. ejusdemque, Prof. P. O. nec non Rev. Confift, Affeff, Superintend, Gener. et Stip. Eph.

Run war bie Sache abgethan, und flatt bee Canbibaten Simon ein Unberer subfituirt. Der Paftor blieb rubig, nicht aber so ber Cantor und seine Saufbrüber. Diese warteten zwar noch acht Tage, ob vielleicht ber Pastor bie Aufwarterin schaffen warde; aber als dies nicht geschab, liefen sie abermals in corpore nach Glegen zum Superintendenten, bem ber Cantor im Namen ber Uebrigen eine Rlage gegen ben Parfor schriftlich einreichte.

"Padt Euch, fchrie ber Superinten, bent, nachdem er ben Bifch gelefen hatte; Ifr fend Otterngeguchte, generationes vi-

perarum fent Ihr. Ihr verlaumdet ehr: liche Danner, und habt felbft gegen Euren braven Paftor feinen Refpett. Und Er, Dosjeh Cantor, Er follte fich fcamen, bag Er, bas taubigfte Schaf im gangen geifts lichen Schafftalle ju Riraberg, gerabe ber erfte ift, ber fich uber anbere rebliche Leute bermacht. Er beift Schonleben: ja, Lubers leben follte Er beigen, Schweineleben, Sauf : und Gauleben maren Geine rechten 36 werbe einmal hinter 36n fommen, und bann will ich nicht Doctor Jo. hann Georg Quodammodarins beigen, wenn Er nicht gefchaft wirb. Derf Et fic bas, und Ihr Andern trillt Euch auch; ich habe au thun. "

Erichrocken jog bie gange löbliche Saufgesellichaft ab, und ber Cantor tragte fich hinter ben Dreen. Au wei geschrien? rief er einmal über bas andere, meine sobne Wurft! mußt ich meine hubsche, große Rnackwurft so in ben Dreck werfen. Pfup, und abermal pfup, und noch eine mal pfup!

Diere

Viertes Rapitel.

Ruckt ftart in der Chronos logie vorwarts.

Die Jugendgefdichte ber Denfchen, und mar es auch die bes Rinbes : und Rnas bengiters eines Alexanders, Cafars und Leibnis, ift größtentheils abgefchmadt ober erlogen; es fann fenn, baf Rinber fcon gemiffe Unlagen geigen, aber mas finb blofe Unlagen? Das Beug wird in ber Rolge fo jammerlich vergrößert, in ber Lebenegefdichte mander großer Danner nam: lich, baf man glauben follte, ber Rnabe babe fo viel Berftant und Renntniffe mit auf bie Belt gebracht, als Unbere, bie boch auch nicht auf ben Ropf gefallen find, ober welche, nach einer fehr bellebten, fogar auf bem Ratheber gewöhnlichen Phrafis, fein Efel aus ber Band gefchlagen bat, burch langes Auftrengen nicht ermerben Unbere hingegen, welche auss arten, maren icon nach ber Dabobiogras phie

phie in ihrer erften Jugend gang eingemach. te Schufte u. f. w.

Ans diefer Urfache werbe ich meinen Selben nicht eher als handelnd auftreten laffen, bis er wirtlich handelt: von feinen Rindereien werde ich nur fragmentarisch reden.

Dag Gibnlle benm Paftor blieb, und dag ber junge Johann Beinrich auch ba blieb, verfteht fich von felbft. Er bieg awar nach feinem Caufnamen Rapper, aber Gibnichen mußte ja recht gut, bag Diefer Rame ihrem Jungen nicht gebührte, fie gab ihm alfo gegen feben ber barnach fragte, ihren eigenen Bunamen, und nann: te ibn Guler. 216 ber junge Guler uns gefahr fieben Jahr alt war, nugte er nach ber Soule manbern, und benm Cantor Soonleben bie fcolaftifchen Biffen: Schaften, namlich Lefen und Schreiben, wie auch bie funf Species ber Rechenfunft, den fleinen Catechismus Lutheri nebft bem breiten Darmftabter Catechismus, Die Bugpfals

pfalmen und ungefahr vier Dugent beilige Lieber aus bem Gefangbnche gusmendig fernen. Das mar nun ein grave opus fåt unfer Gulerden, und wenn's fcon in ber lieben Soule ju Rirchberg faft wie in offen Schulen Germaniens berging, name lich: baf man bie Rinber burch bie Bant mie Strohmanner anfieht, und fie gebn und mehrere Jahre taglich feche Stunden mit bem Schulmeifterleine . Unterricht und elenben Rragen befchaftigt, fo tonnte boch Gulerden nicht recht mittommen, und unges achtet ber Ropfnuffe und ber baufigen Stod's blebe, melde herr Cantor Schonleben ibm auf Budel und Sande fallen lief, fannte unfer Belben im eilften Jahre famm bie Ruchftaben und mußte mehr nicht auswens bia. ale bie gebn Gebote und bas Baterunfer; jeboch mohl gu merten, ohne bie im Catedismus befinblichen Muslegungen, mas ift bas? genannt.

Der Cantor, welcher fich ichamte, bag fein Schuler fo gar ichlecht vorwarts radte, rudte, befchlog, feinen Rleig an ibm an perdoppeln, und gerbte ibn baber taglich bas gell fo rein aus, bag ihm ber Budel immer blau und braun blieb. Gulerchen mar gwar hartfdlagig, und fonnte icon Etwas ju fich nehmen, ohne baruber febr afficiet gu merben, aber herr Schonleben folug, menn er wollte, und es ihm Ernft mar, einen Stod tros bem beften Rorpos ral, und ba mußte er mohl ben Gulerden auf , bie Rublhaut fommen. Der Junge flagte gwar nicht ju Saufe: beun er batte von bem heren Paftor oft gehort, bag ber Batel bie bodfte Boblthat für junge Rnge ben fen; und ba er mußte, bag feine Dute ter Gibnile in allen Studen gerate bachte wie ber Baftor, fo hoffte er nicht, ju Saufe Bulfe und Eroft ju finden, und fcmien besbalben.

Indeffen mertte Sibnuchen an ben rothgeweinten Augen, welche ihr Leibfobne den jebes Mal mit aus ber Schule brachte, bag etwas vorgefallen fenn und jum oftern

porfallen muffe, woruber bas gute Rinb Ehranen vergoffe; fie nahm baber ihren Tobann Beinrich vor, und fam balb binter Die mabre Urfache ber rothen Mugen. Da brach ibr benn bas Mutterhers, und als fie gar ble Striemen und Schwielen auf ben Mrmen und bem Ruden ihres Dagdens fabe, fiel fie bennahe in Dhumacht. Aber mas follte fie thun? Den Paffor bavon benachrichtigen ? - Das ging nicht: benn ber Daftor pflegte ftets ju fagen : Rnaben fen fein Schlag verloren, als det, welcher neben abfiel. Ja, fagte er oft, felbft Achilles hat Diebe befommen, daß er hatte mogen fcmary merben; ber glaubmirtige Autor Dvibins ergahlt febr energifch im erften Buche feines ichonen Bertes von ber Runft gu lieben, bag Chi: ron ber Centaur, bas ift ein Rerl balb Menfch und halb Pferb, bem Ichilles rechts Schaffen auf bie Pfoten gehauen habe, wenn er nicht lernen wollte.

Quas

Quas Hector fensurus erat, poscente magistro, Verberibus jusas praebuit ille manus.

Ber war aber Achilles? Ein Gohn der Gottin Thetis war er, und der größte held ber alten Zeit; was sind aber unsere Jungen? Schluntse sind, elende Laugenichte, aus denen nichts werden fann, wenn fie nicht ausgegerbt werden, wir die Zangbaren. Allso nur zugehauen; sie werden's ihren Lehrmeistern dereinstens gewiß noch danten.

Ben bem Paftor war also feine But fe wiber bes Camors Despotismus gu fur den, und boch fonnte Sibpfichen nicht zur geben, bag ihr hanhentich alle Tage so erbarnlich durchteischaft wurde. Bas war daher zu thun? Gie mußte felbst Saub antlegen, um ihrem Sohnchen seine traurige Lage zu erseichtern. Als baher der Paftor nach seiner und fast aller herren Amtsbrüder Gewohnheit, über Land gegangen war,

war, um einen guten Freund abzustogen, fteckte fie einige Loth Kaffee und ein Biertel Pfund Juder in die Saffee und ein Biertel Pfund Juder in die Safde, nahm auch ein Staden und Be Labat nehft einer Flasiche Gechnapps mit, und befuchte die Frau Cantorin, welche fie fehr bofflich bat, doch die Milch ju einem guten Raffee berguges ben. Die Frau Cantorin war fehr willig dazu, und ber Kaffee ward fertig. Untersoff fam Derr Scholleben aus ber Schule.

If, fagte ber Derr Cantor, Jungfer Sibylichen, wie hat benn unfer einer eine mal die Ehre, Gie in feinem Saufe gu feben ?

Sibylle. Wollte mich boch erkundigen, ob mein Sanbenrich auch habich fielgig ift, und brav lernt.

Cantor. Fluchtig ift er, Jungfer Sibnuchen, aber es wird icon tommen.

Sibnlle. Sie trinten boch eine Saffe mit, Detr Cantor?

Cantor. D fa, mit Permiffiou, wenn's erlaubt ift; benn ich merfe icou, Junge Sunafer Sibnuchen bat Raffee und Buder mitgebracht. - Bir trinfen allen unfern Raffee mit Sprup ober mit Thomasguder; ber orbinare Buder ift jest bollenmagig theuer. - Bill mir aber erft eine Pfeife maiben.

Gibnile. Bas rauchen Sie fur Eas bact, herr Cantor ?

Cantor. Je nun, Cantore , Sabact, Rnaffer bren Ellen um ben Leib far einen Rreuger. Die Zeiten find gar ju folecht.

Sibplle Criebt bas Dadiden I B beraus). Bollen Gie ben ba probiren, bert Cantor.

Cantor. Ih fcant bod mal, bas ift ja 2 B von ber Corte, ble ber Derr Paffor und ber Bere Superintenbent ju Giefen raus den. Das ift ben mir rara phrasis, bie ich notiren merbe, weil fie felten occurrict. (nimmt einen allmachtigen Pfeifentopf und ftopft thn.) Uh, nun hab' ichs fcon ges macht: Die Pfeife ift verftopft. Dit Pers milfion, Jungfer Gibpliden: ich merbe mein Rabrungepfeifchen bolen.

Sibplle.

Sibnile. Rach Belieben : ber Tabad foll fa 3hre fenn.

Cantor. Das gange Pacichen ? Gibnile. Ja mohl; hab's ja fur Sie

mitgebracht.

Cantor. Gaudeamus igitur — bas foll mir wohl befommen : werbe bas Bifchen guten Labact fur bie Sonntage fparen.

Sibnlle. Ift nicht nothig, mein Better, ber Raufmann Soft ju Gießen versieht mich mit bergleichen, wenn ich es haben will: mein Sanhenrich foll Ihnen jede Bos de ein Biertelpfund bringen.

Cantor. Werbe wieder erfemnlich fenn, Jungfer Sibplichen. Aber jest muß ich mich recommandiren ?

Sibylle. Und wohin wollen Sie, herr Cantor?

Cantor. Bum Rachbar Bierfummel.

Sibplle. Der ift vorbin in bie Schens te gegangen.

Cantor. Ih nun, fo geb' ich auch babin: hab' ohnehin beut noch feinen Burf gemacht. Sibnile.

Sibylle (zieht ihr Flafchchen hervor). Ifis gefallig, herr Cantor.

Cantor. Uh, ab! (thut einige berbe 3age) Excellenr, ben meiner armen Seele! 280 baben Sie biefen Concurfus Eriefela: rum bei ?

Sibylle. Bon meinem Better Dopf, ner ju Giegen "). Er schieft mir dann und wann ein Flaschchen. Wenn ich fünftig wiesder eins kriege, sollen Sie immer etwas daz von abhaben. Nur bitte ich, daß mein Hanhenrich —

Cantor. Sorgen Sie nicht, Jungfer Sibnuchen: er wird fcon merden.

Sibylle. Aber der Junge ift fo fchen: wenn Sie ihn hart angreifen follten, herr Cantor —

Cantor. Berfieh' icon, verfieh ichon. Laffen Gie mich nur machen, Jungfer Gie byuchen: folt icon werben. Bas

\*) Bar ein beruhmter Diftillateur, und darf mit dem Commentator der Institutionen Hofp fact, welcher ehedem auch in Gie-Ben die Rechte lehrte, nicht verwechselt werden, doch waren beyde nahe Bettern-Kulertapper. Bas wirklich geworben ift, ercathen meine Lefer ohne meine weitere Auseimanders fegung. Danbenrich erhielt feine Diebe mehr: benn Gibple bleft Bort, ichidte dem Canotor jede Boche ein Biertelpfund U B. Tabad, dann und roann ein Butelcheu mit Schnapps, und befuchte bieweilen die Krau Cantorn, um dert den mitgebrachten Kaffee bereiten gu laffen.

## Sunftes Mapitel.

## Gespenfter.

Der Pafter Simon, Eulecoens, uns fets heiben wirklicher Bater, verlor umt biefe Zeit feine geliebteste Gottin Kran Barsgogeta Maultasche, geborne Quodommodas rine, burd einen Indigestionegufall, wele chen sich bie Frau Pfarrin auf einem Rinds taufenschmand jugezogen hatte. Caspar, der Rnecht des Deren Paftors, ein lustiger Gesfielle, machte der Magd Unne Margarethe weiß, die Frau Pastorn spurfe, oder nach

bortiger Mundart, fie webere und waudere; um bas aberglaubige Ding recht ins Bocks born zu jagen, behing fich Safpar mit einem weiften Lacken, und erschien berfelben im Ruhftall: bas Madchen war halb todt vot Schred, und Safpar, welcher ihr nach abges fegter Vergespensterung zu Palfe getommen war, mußte sie int Daus fahren, weil sie nicht allein geben konnte.

Eben fam ber Pafter von feinem Gevatter bem Dorffchulgen guruck, und erfchaf, ale er feine Magb in folchen befolaten Umo fidndeu erbiickte. Daftig fragte er, was ges scheen fep; aber der schlaue Caspar fiellts sich, als wäßte er vom bellen Tage nichts, und berichtete, wie er mit Anne Margares the ein Wort aber die bevorkhende Auspus Lung des Taubenschlage habe reben wollen, und wie er sie im Ruhftall bennahe ohne Les ben gesunden habe; welter sep ibin nichts befannt.

Jest quaftionnitte ber Paffor bie Anne Margarethe felbft, aber er mußte lange macs ten, bis er endlich eine Antwort erhielt, mel che boch nur in ben abgebrochnen Borten ,ach lieber Gott, die felige grau" beftanb. Bare ber Paftor fein Safenfuß gemefen, fo murbe er biefe Borte nicht verftanben bas ben, aber er mar ein Ged, melder, wie alle feine bamaligen Berren Umtebriber in gang Beffenland, ben Ropf voll von Gefpenftern, Des ren, Unholden und Roboiden hatte, und als ein folder Ged fiel er barauf, bie felige Frau muffe ber Dagb erichienen fegu. Etz nige Borte, welche er in ber Angft ausftief, belehrten den Rnecht Cufpar, baf fein Berr, ber Daftor, nicht tluger mare, ale bie Dagb, und er befchlof auf ber Stelle, Rugen aus biefer Entbedung ju gichen.

Die Urfache, warum Cafpar die Gaustelen mit der Magd augefangen hatte, war die Abficht, daß Anne Margarethe ihre Schwefter Barbel, welche Cafpar carefficte, ben fich mochte ichlafen laffen, um nicht allein in ihrer Rammer zu fenn. Bu diefer hoffeter durch das Kammerfenfter freigen gu ton.

nen, und bas gang sicher, da er ben festen Sobesichlaf ber Unne Margarethe wohl kanne te. Run aber sahe er, daß ber Pastor selbst im Bockshorn war, und erbot sich, die Nacht im Hause ju bleiben, wenns etwan bem Betren Pastor nicht wohl ware: er wolle ben ihm wachen. "Das ist nicht ublist, sagte der Pastor: aber einen Gefallen ihust Du mir, wenn Du im Nebenzimmer schlafen wills, daß ich Dich gleich rusen kann, wenn mir etwas zuschießt: benn mir ift nicht wohl. "Caspar versprachs, und lachte ben Pastor und bie Anne Margarethe in die Faust rechteschaften aus.

Anne Margarethe war endlich wieber völlig ju fich gefommen, und ber Paftor examinite fie nun genauer, und erfuhr ju feis nem bochften Leibwefen, bag die felige Kran herum fpuden gehe. Er wollte zwar thun, als glaube er das Mahrchen nicht, aber Anne Margarethe berief fich auf das Zeugnts ihrer Augen, und auf Cafpars Aussage, wel-

cher fle icon eber gefeben batte, und ber Dere Daftor batte nichts mehr einzumenden, inbeffen bat er bie Dagb, nichts von bem Borfatt graen bie Dorfleute zu ermabnen, und rief ben Cafpar auf feine Ctube, um ibm bas namliche Berbat ju geben. Cafpar verfprach nicht nur , ben Billen feines herrn in biefem Stud gu erfullen, fonbern verficherte noch baju, bag er fich vor Gefpenftern gar nicht fürchte; er fen in feiner Jugend eine lubers liche Kliege gemefen, und unter bie Rapfer: lichen gegangen : in feiner Garnifon au Lus remburg habe er auf ber Leufelsichange gar oft ben bafelbft alle Racht von eilf bis eins Schildmade ftebenben Teufel abgelofet, und fen juin oftern bon mobigedachtem Leufel abe gelofet morben : barauf fen er befertirt, unb babe Dan gifche Dienfte genommen, ba fen ibm ber alte Churfurft Offrin oft nabe genud gefommen, aber er babe ibm nie geichabet. Rurs man babe fich por Spotebingern, Ungebeuern, Rabolden, Gloinichen, Ungethus men und anbern Gefpenftern, wie fie and Mamen Ramen haben möchten \*), gang und gar nicht ju furchten, nicht einmal vor bem Obere worfteber aller Gespenster, dem Meister Urian felbst. To fen zwar eine ausgemachte Wahrbelt; daß es Spolledinger gabe: wer baran nicht glanben wolle, muffe entweder ganz bumm, obet ein ganger Frengeift jepn; boch bunnen einen die Spoledinger nichts schaben, wenn man nur feine Schuldigkeit thate, und sich nicht frech gegen sie betrüge.

Diefer Theorie pflichtete ber herr Parfor gwar von gangem herzen ben, aber bie Rurcht vor ben Gespenstern legte er boch nicht ab. Desbalben mußte Caspar weben ihm in einer Stube ichlafen, und Anne Margares the nahm mit bes Paftore Bewilligung ibre Gome-

\*) 3. B. die weiße Frau ju Berlin und zu Darmstadt, das arge Kieb zu Mann, heim, der Mond zu Jalle, der Schwunssch zu Etrenseimmunister in der Hotenau, der Schiappohe und das Muhtald, der feutige Mann, in Gessen Gloinich geen nannt, die Irrwische welches die Oce-lin der ungetauften Kinder find, u. f. w.

Schwefter Barbel alle Dacht ju fich. Go: bald biefe mertte, bag Aune Margarethe feft folief, folich fie fic von ihrer Seite meg, und legte fich an Cafpare Geite: benbe lade ten alle Dal über bie leichtglaubige Aurchtfamteit bes heren und ber Dienfimagb, und gaubirten fich, baf fie flager maren, ale ber ftubirte Baftor. Biemeilen mufte Barbel in bes Paftors Schlafzimmer tommen, wenn der Mont namlich fchien, und ihm von meis tem minten. Go oft bies gefchal, flopfte ber Baftor feinem Cafpar, melder auch balb bergu-lief : nun perfcmand bas Befpenft, und Cafpar batte alle Dube, bas Lachen gu verbeifen, wenn ber Paftor bod und theuer verficherte, Die felige Rrau fen mieber bagemefen.

Cafpar bitete fich gwar, fo gut wie Barbel, von ben Borfallen im Pfatrhaufe, und bem bafelbst erscheinenben Gespenft bas Geringfte unter bie Leute zu bringen; aber Unne Margarethe mar hierin besto ges schäftiger, und verbreitete bie Renigfeit,

daf

bag bie felige Frau Paftorin im Grabe feine Ruhe batte, und immer fichtbar murs be, im gangen Dorfe. Go eine Rach= richt mußte allerdings in einem Dorfe und ben einer Bauerufchaft, too ber Glanbe an Gefpenfter regiert und felbft bon bem Beiftlichen fo unterhalten murbe, wie es bamale in gang Seffenland ju gefchehen pflegte, Ungft und Schreden verbreiten. Run ginge an ein Erflaren, mober es bod) tommen moge, dag bie felige grau her: umgeben muffe, ba fie boch ben ihren Les ben tein Rind betrübt batte, und ein Dus fer einer fillen, fleißigen Dausmutter gemefen mare. Sie mar febr driftlich ges fforben, und hatte bas b. Gacrament noch eine Stunde por ihrem Lobe befommen, und mußte boch manbern. Dies mar ein Problem, meldes ber Cantor in ber Scheute burch bas Benfpiel jenes Parifer Doctors ju tofen fuchte, ber auch vor ben Menichen fur einen Beiligen paffirte, und doch nach feinem Tob befannte, baff er

bor bem gerechten Bericht Gottes verbammt worben fen. Die Optimaten bes Dorfes, ber Derr Schuly, ber Gerichtes fchappe und einige anbere gaben bem Cantor Benfall; aber bie Deiffen jogen Die Erffarung ber Rrau Ripelin por, welche im gangen Dorfe fur eine Geiftere feberin gehalten murbe. Diefe Fran Ras pelin gab folgendes an: bie felige Rran habe nun und bann gelacht; und baben immer ibre Babne feben laffen. Es fen aber eine fcbrecfliche Gunde, benm Lachen bie Rabne bergumeifen; befibalb fen fie amar nicht in ber Solle und in ber Dual, ber Teufel habe nichts mit ihr gu fcaffen, ober fie muffe beffen ungeachtet eine Beitlang fputen geben.

Dum Pafter tam bies alles ju Ohren, aber er mar ja felbft übergeugt, beftwegen feufgete er nur und fcmieg.

## Sechftes Rapitel. Gute Afpecten.

Gerade um biefe Zeit farb ber Bert Paftor Gelsam ju Rirchberg, und Sanbenrich verfor eine Sauptstüge. Er tvar jwblf Jahr alt, und feine Mutter ente folos sich, ibn constrmiten ju laffen und bann zu einem Schneider in die Lehre ju beingen. Sellams Rachfolger, der Paftor Jager, vereichtete in aller Geschwindigkeit das Erste, und confirmitet den Jungen trot seiner gewaltigen Ignorauz. Er ape probiete sehr Sichpliend Borhaben, den Jungen einen Schneider werden zu laffen; sie selbst sollte wieder Haubsbliterin bep ihm werden, da sie den vorigen herrn so gut bebient hatte.

Bon ungefahr tamen fie auf ben Ursprung bes jungen Danbenriche ju fprechen, und ba geftand Sibylle bie reine Wahrheit, baf namlich ber Paftor Simon ju Sauertrautshaufen ber mahre Bater beffelben fen. "hm, hm, fagte Pafter Jager, bas ift boch abichenlich, bag ber Pafter Simon fich bes Jungens gar nicht annimmt. — Aber fille, ich werbe mit ihm reben."

Paftor Jager hatte einft mit Paftor Simon in Siegen ftubiert, mar fein Stubenburiche gemefen und hatte mehrmals begm Commerfc ju Biefed und ju Bendelheim contraprafidirt, wenn Gimon, beffen Bagftimme und große Renntnig ber Commerfclieder ihn oftere jum Borfis ben bergleichen Saufgelagen qualificirte, ben erften Prafes machte. Run entichlog er fich, eine Reife nach Sauerfrantshaufen gu machen, und ju verfuchen, ob er ben Dac for Simon nicht gu einiger Unterfiagung bes jungen Gulers bewegen tonnte; ju gug ging er baber nach Siegen, nahm bafelbft vom Caffelwirth ein Pferd, und ritt gu feinem Freund.

Paftor Simon mar hoch erfreut, eis nen alten Befannten und Univerfitateums pan einmal wiederzufehen; benn Paftor Jäger Jager mar lange Beit in einer entfernten Genend ale Capian angeftellt gemefen. Benbe Freunde fingen bamit an, bag fie fich an ihre allen ehemals verübten Stucks den erinnerten, und baben einen Schnapps über ben andern machten. Der Spiritus tam benben endlich in den Ropf, und fo geftanben fie fich mechfelemeife ihre gebeims ften Studden; fogar befannte Freund Gis mon, bag er ebemals auf ber Rirdenviff. tation, als er ben Superintenbenten Quo: bammobarius begleitete, einen nachtlichen Befuch ben ber Rochin bes Paftors ju Ricchberg abgeflattet habe, und bag er micht sweifte, ein gewiffer Junge fen bie Folge jenes Befuchs.

Jager wollte mit feiner Strafpres bigt und Ermahnung nicht eher loslegen, fein Rreund und er marben vollig nuchtern fenn, und ging mit bemfelben gu Bette. Cafpar, welcher gefehen hatte, bag bie Berren mobl getroffen maren, befchlog, bas Gefpenft ericheinen ju laffen, und ba

Bår,

Barbel noch nicht ba mar, bing er fich felbit bas Bettlaten um, und tam giemlich ungeffum in bas Schlafzimmer. Die benben Pafforen folummerten fcon, aber bas Beraufd, welches bas Gefpenft machte, inbem es bie große, auf bem Tifc lies gende Concorbang nebft ber großen Bibel in Rollo auf bie Erbe marf, medte fie anf; fie erblickten benm Mondenfchein eine meife Rigur, und froden unter bie Bette berte. Db fie gleich giemlich benebelt maren. und beroifche Ropfe batten, fo getrauete fic bod feiner von ihnen, ben Geift ans aureben, und noch meniger bemfelben an Leibe ju gegen. Cafpar bob bie Concore bang und die Bibel wieber von bet Erbe auf und legte fie auf ben Sifch, benn nach ber echten Gefpeuftertheorie fann amar ein Geift etwas auf die Erbe merfen, aber es muß hernach bod wieber an feinem retten Drie fenn, fonft mat es fein Beift, ber bie Cache berunter geworfen bat.

Die Paftoren (pracen tein Wore mit einander, und ichliefen endlich ein. Beym Frühlich fragte Paftor Idger feinen Freund, was das Rachtgesicht ju bebeuten habe? "Uch Gott, etwiederte diefer, der Geiff meiner feligen Frau kann nicht ruben; er tommt aus der andern Welt jurud, und fest uns alle im Saufe in Furcht und Schrecken."

- D. Sager. Eurjos! Ich bachte bod, Deine felige Krau fen fo eine brave driftliche Matrone gemefen.
- D. Simon. Das war fie auch: und eben beswegen tann ich nicht begreifen, wars um fie ber liebe Gott ihrer Aube beraubt.
- D. Sager. Sobre Bruber, Du ergabb teff mir geftern Abend von Deinem Umgang mit bes Paftore ju Ricchberg Saushalterin.
- P. Simon. Ja wohl: aber Du wirft boch nicht bavon ausschwäßen ?
- P. Sager. Warum nicht gar! Denfft Du benn, daß ich den Comment nicht verftebe?

fiehe? Schwerenoth, nichts tommt ichuftiger beraus, als feiner Freunde heimlichkeiten ausplaubern. Sen also ohne Sorgen, meinetwegen namlich: aber sage mir boch, wuße te Deine Frau, daß Du einen Jungen gemacht batteft?

P. Simon. D ja, sie hatte es von ihrem Bruder, dem Superintendenten Quos dammodarius erfahren: aber sie machte sich nichts draus, und spatte oft darüber, wenn wer so allein waren.

P. Jager. Sm, bm, mir geht ein Licht auf.

P. Simon (neugierig). Bie beun fo, herr Bruder ?

3. Jager. Deine Frau mußte, bag fie nicht eigentlich Deine Frau fenn follte, und ward es bennoch. Deghalben muß fie nun fpuden, und wird nicht eher Ruhe haben, als bis Du Deinen Fehler wieber gut machft, ober bis Du gar filrbft.

P. Simon. Bie fann ich aber meinen gebler wieder gut machen. P. Sa:

- D. Jager. Du mußt Deiner Berfahrten und Deinem Gobn fatisfaciren ?
- D. Simon. Goll ich benn bie Bers fon etwa gar benrathen ?

D. Sager. Das ift nicht nothig : benn Sibnile begehrt und verlangt bas felbft nicht. Aber far Dein Rind mußt Du forgen. bachte, Du nahmft ben Jungen ju Dir, und machteft ben Leuten weiß, Dein Rreund, ber verftorbene Paftor habe Dir ihn empfohlen. Thuft Du bas, fo wird die Spuferen in Deis nem Saufe balb aufboren.

Der Daftor Simon mar alles gufries ben, und froh, feiner verftorbenen lieben Bargobarba Maultafdin Rube im Grabe verichaffen au tonnen.

Sutes Muthe ritt Paffor Jager wieber jurud nach Rirchberg, und machte Anftalf, baf ber junge Sanhenrich nach Sauerfrautes haufen gebracht murbe, wo ihn fein Bater mit aller Bartlichfeit empfing, ohne fich jes boch im geringften merten gu laffen, bag er ihm naber verwandt fen, als ein vaterlofes ihm

ihm von einem Frennde auf bem Cobbette enipfohlnes Rinb.

Dod marben mabriceinlich bie Gefpenfterepen fortgemabret haben, wenn fich nicht mit Cafpar und Barbel ein Bufall ereige net batte, welcher ber Spuferen ein Enbe machte. Barbels Mutter mertte Unrath an ihrer Tochter, und gab ihrem Manne bavon Radricht. Run mußte Barbel ein ftrenges Gramen anshalten , und geftand unter Denlen und Solucien, bag es nicht richtig mehr mit ibr, und bag ber Pfarrfnecht Cafpar an biefer Unrichtigfeit Gould fen. Barbels Bater über biefe Radrict foreds lich aufgebracht, rennte gum Daftor, und ers gablte ihm ben Borfall; ber Paftor griff in feinen eiguen Bufen, und ermahnte ben Bauer jur Gebulb; es tonne ja noch alles gut mers ben ; Cafpar fen ein guter Retl, und wenn er Barbeln benratbete, fo mochten benbe feben wie fie gurechte tamen. Der Bauer gab bice fen Borftellungen Sebor, und aberließ es bem Daffor, Die Sache einzuleiten.

Run

Dun nahm ber Pafter feinen Cafpar vor, und Cafpar lenguete nicht, auch fand er fich willig, Batbelchen unter die Saube gu bringen, und damit mar denn die folimme Sache abgethan, nur daß bende arme Gunber und ber and togar im Deffen Darmfidbrifden abgefdafften Unart, öffentlich Richenbuge thun, und eluiges Strafgeld pro fornicatione an die hohe Obrigkeit begablen mußten.

Cafpar und Barbel hatten teinen Grund mehr, bas Gefpenft ju machen, und fo borte bann bie Sputeren im Pfarthaufe ju Sauerfrantihaufen auf.

Siebentes Zapitel. Eulerchen muß ftubieren.

Eulerchen, ober unfer helb Sanbeus rich, erhielt balb bie Gunft und Zuneigung frines Baters, und wußte fich bermaßen in benfelben ju schicken, bag biefer bie Stundslognete, wo hanbentich in fein hand ge-E 2 fonts fommen wac. Der junge Menich beforgte ihm im Garten feine Blumen, begoß Aefche und Beete jur rechten Zett, machte ibm alle feine Pfeisen ordentlich rein, stopfte sie ihm, und wenn ber Pastor nach einer griff, so war Danbenrich gleich mit bem Roblenpfanne den oder mit einem Fiblins ba. Durch dergleichen Aufmerkfamkeiten, und dadurch, daß er stets liebes Papachen sagte, ohne ju wiffen, bas dieser Ausbertaffer unebten in den der machte er fich dem guten Pastor unentbehrlich.

Dert Simon hatte feine Luft, fich wies ber zu verfeprathen: er batte ja fein Guteb in feiner Jugend empfangen; deghalben entsichloß er fich, mit feinem Sohn zu feben, und besten Bud zu machen. Aber wie sollte er bieg anfangen? Die Mutter hatte ibn zwar zum Schneiberhandwert bestimmt, aber der Paftor, sein Bater, hatte einen Abscheu vor allen Schneibern; weil ihm der Schneiber Bach zu Gießen einst, als er zu bessen Wilch ausgegerbt hatte. Der Junge sollte übers

überhaupt gar fein Sandwert fernen: benn er hatte boch Gefelle werben muffen: alle Gesfellen aber, die einigen Buchbruder ausges nommen, find nach bem achten Burschennesbrud Brioten. Run war ber Paftor eber mals Genior feiner Landsmannschaft in Gie gen gewesen, die Enoten mußten ihm baber sammt und sonders ein rechter Dorn in den Augen seyn. Oft sang er noch, unter andern ichbnen Liebchen, die erbauliche Stroppe

Gnot, Gnot. Du bift nicht befugt! tautre Deine Augen bier, An unferm doppelten Bier; Gnot, Gnot. Du bift nicht befugt!

Bie follte er nun haben jugeben tonnen, bag fein Bergblattden ein Gnote warbe? Es blieb baher nichts abrig, als bas Barfchen ftubieren zu laffen, und bagu entschloß er fich raich. Er citirte feinen Liebling, welcher eben mit ben Gaffenbuben befchäftigt war, bas burch bas Dorf laufenbe Regenvaffer burch einen aus Gaffenfoth geformten Damm aufgus

aufenhalten , und fo eine Mrt von Zeich mite ten auf ber Strafe ju maden, auf feine Stublerftube. Danbentid that aber mb aber burdnagt und farrte von Roth: "en bu Solingel, fagte ber Baffor , bod in einem eben nicht erfcredenben Eon, wie fiebft Du aus? Bas baft Du gemacht? Gorid!

Sanbenrich. Dab Comellen gemacht.

Paftor. Aber fag' an, Schliffel, mas foll aus Dir merben? Billft Du benn im: mer auf ber Baffe liegen und mit ben Buben flidern, Balliches und Temeb fpielen, Burgelbanin nnb Rab folggen? Billft Du benn nichts lernen ?

Sanbenrich. Dab' ja gelernt genug : bin ja confirmirt, und gehe nicht mehr in bie Sonle.

Paftor. Depuft benn Du, bag Die einer nur einen Deller fur bas Beug geben werbe, was Du weigt? Du weigt ja gar nichts, and fanuft taum lefen und frigelft Budftaben, - bie Ernthühner icharren fie beffer in ben Sanb! Wenn ich nicht mafte, dag — ja dann dachte ich, Du warft bumm: aber fo mag mobl die Schuld an dem Aluboich, dem Cantor Schönleben lie, gen, daß Du nichts gelerut haft. Aber in Jufunft muß die Sache anders angefangen werden: denn Du follft flubieren.

Sanhenrich. Bas ift benn bas, Stubieren, liebes Papachen ?

Paftor. Du foulf mas rechts lernen, fo jum Benfpiel wie ich, bamit Du auch Paftor wirft, wie ich.

Sanhenrich. Paffor? Ich? Da maft' ich ja auch prebigen?

Paftor. Allerbinge.

Sanhenrich. Und auch Rinder laufen?

Paftor. Ratarlid.

Sanhenrich Und auch 's nachtmal balten?

Pafior. Berfieht fic.

Sanbenr. Und auch mit gur Leiche gein? Paftor.

Paftor. Richt anbere.

Sanhent. Juchen! liebes Papas den, ich werbe Paftor. Laffen Gie mich immer auf paftorifc in die Lehre gehn; oder wollen Gie felbft mein Meister werben?

Paftor. Richt boch, ich will Dich auf die Schule ichicfen, und bann auf die Univerfitat, und hernach follft On ichon Paftor werben, laß Du's nur gut fenn; jest geh aber, ich muß auf meine Predigt flubieren.

Sanhenrich rannte fort, und ergablte seinen Ramraben, ben Straßenjungen, daß er nun bald aufhören murbe, ihres Gleichen ju seyn: er muffe namlich flubieren, und Paftor werben. Die Jungen lachten ihn aus, und ermahnten ihn bie augefangene Bafferichwelle vollenden ju helfen; aber Sanhenrich war nicht baju ju vermögen; ein tantiger Pastor, habe liebes Papachen gesagt, durfe nicht mehr mit Gaffenjungen herumfahren, und sich mit ihnen im Deech wat.

walzen. Die Jungen argerten fich über ben neuen Moraliften, und einige größere Dorffchlingel nahmen fich vor, ben ungetitigen Stolg bes Meufchentindes zu bemit figen, und ihn für feine Impertinen; zu gachtigen; aber fogleich ging bas nicht an, benn fie fürchteten fich vor feinem Pfleger vater und Patron, bem Paffor; vollen nach bem Senius ber damaligen Zeit ein zur großes Ansehen in feinem Dorfe hatte.

Der Paftor bemerkte mit innigem Bers gnagen, daß fein Sanhenrich zwar nicht ganglich die Sefellschaft seiner Kameraden vermisch, aber boch kelns ihrer Spiele mits machte; er scheieb diese Beränderung einen Ermahnungen zu, und doch war es nichts, als dummer Dankel und abgeschmackte Einbildung, welche ben schwachte Einbildung, welche ben schwachte Einbildung banhenrich von den Gassenpossen und Gassenpossen gurachthielt.

Achtes

## Achtes Rapitel. Es sputt vor.

Gern warbe ber Paftor Simon felenen Sanhenrich selbst unterrichtet haben, wenigstens in ben ersten Anfangsgranden ber Sprachen und andern jugendlichen Kenntnissen, wenn er nicht zu unwissend und zu faul dazu gewesen ware. Er ber schole baher, ihn auf eine Schule zu schlieben; um ihm aber doch elwas benzubringen, erflatte er ihm bei einer Pfeise Taebat dann und wann bei Pastoraltheologie, und zeigte ihm, wie man predigen, Kinder und geigte ihm, wie man predigen, Kinder und geigte nach andere bergleichen Dinge vertichten muffe.

Sanbentich fant an biefer Infilitution Gefallen, und bestärmte Liebpopachen mit einer Menge Fragen, dag biefer enb, lich ärgerlich wurde, und ben ungefimmen Frager an bie Agenbe ober Ricchenordnung verwied, wenn er mehr von folden Spånen, wie er fagte, wissen wollte.

Run

Run fing Mosjeh Sanbenrich an, die Rirchenagende felbst ju lefen, und fand so viel Geschmad baran, bag er manches bavon ausweubig behielt; j. B. die Tauf: und Rachtmalsformel, ben Chesegen und bergleichen mehr.

Rachem er ungefahr vierzehn Tage auf diese Wirt flubiert hatte, befand er sich eines Sonntags in der Gesellichaft seiner Kameraden, welchen er die Fortschritte erzählte, die er in der Pfarrprofession gemacht hatte. Die Jungen botten ihn an, schüttelen die Kopfe, ärgerten sich, und einer von ihnen sagte: "Du magst das Pfarchandwerf schon groß verstehen, Du siehst gerade darnach aus."

Sanbent. Bore, Saupeter, da ich fett Pfarrer werbe, darfft Du nicht mehr Du gu mit fagen. Er mußt Du fagen, verftehft Du mich ?

Junge. So? bas bab' ich nicht gewußt. Aber bann mußt Du gu uns auch Er fagen.

Sans

Sanhenr. Will mohl. Aber bore Er Du Sanpeter, Er muß auch Deinem Bater fagen, bag er nicht mehr Du gu mir fagt. Ich werbe ja einmal Paftor.

Junge. Was haft Du benn wollte fagen: was hat Er benn ichon von ber Pafforen begriffen? Wie weit ifi Er ichon in Deinem Sandwerk gekommen?

Sanhenr. 3ch fann prebigen, Rinber taufen, bas Rachtmal halten unb' Sobte begleiten.

Junge. Jeh, benn tann Er ja icon alles, was jum Paftor gehort. Sore Du Sanbenrich, predige Er einmal.

Sanhenr. Ja, ja, wenn Ihr alle babfc fill fenn wollt.

Die Jungen versprachen, rubig ju senn, wenn Sanbenrich predigen mitbe, und biefer nahm ben gangen Saufen mit nach ber Pfarricheure, welche die Rirche vorftellte. Dier ftellte sich Sanbenrich auf einen Rarren, und fing an zu predigen.
Einige

š.

Einige Spruche die er auswendig mußte, einige Berje aus dem Sejangbuche, nebft ofterer unzufammeuhangender Aufuhrung der Worter: Gott, Jejus Chriftus, Erlos fer ber Welt, großer Weltbezwinger Alexauber, Leufel, himmel, ewige Seligfeit, bolle, Berdammniß u. d. gl. machten den Inhalt ber Aredigt ans. Am Eude tam das Bater Unifer und das Umen.

Die Jungen erstaunten über Danbenrichs große Geschicklichkeit; benn sie hatten ihren Paftor icon jum bitern gehort, waren aber auch nicht mehr durch dessen. Reden erbauet und belehrt worden, als durch die des Danhentichs. Aber ein alterer Junge, welcher ju Fraukfurt am Mapn in der Lehre, damals aber gerade zu Hause war, verstand das Ding etwas besser, und um die Comdole vollkommen zu machen, schlug er vor, Danbentich sollte jest auch kaufen, und das Rachtmal halten.

Meinetwegen, fagte Saubenrich, bolt mit 'nur ein Rind ber, ich will's gleich taufen.

Co ift fein ungetauftes Rind im Dorfe, forien Die Jungen.

Ih, fagte ber große Junge, welocher ju Brankfurt in ber Lebre mar, es ift ja blog um gu feben, ob er taufen kann. Dole boch einer einen jungen Dund, ober eine Rate.

Ja, ja, forlen bie Jungen, unb gleich mar eine junge Rate ba. Ein Rus bel mit Baffer murbe geholt, und Danbens rich taufte bas Thier, welches man berbene gefcafft hatte, in ber beften Korm, gerabe mie ed in ber Mgenbe vorgefdrieben toar. . Ein Junge und ein Dabden vertraten Bas thenfielle, und bas Ragden erhieft ben driftliden Ramen Benriette Frieberife. Mis aber ber Berr Baptifte bas Thierchen gum britten Dal befprengte, bif es um fich, und vermunbete ibu in bie Sand. Bor Schmerg lief er baber auf bas lette Wort ber Taufformel, Beifes, gletch biefe Eps clamation folgen: frieg bie Schwerenoth bu luber, haft mich in bie Sanb ges biffen,

-75500

biffen , und marf die neugetaufte henriette Brieberite weit von fich meg.

"halt, Er zeigt auch's Rachtmal, riefen bie Jungen, getauft hat Er tros bem Paftor; jest wollen wir feben, wie Er's Rachtmal halt, bas wird Er aber wohl nicht tonnen."

Die Bauern in jener Segend baden meistens alle Sonntage Ruchen, und da es jest eben Sonntag wat, so batten fast alle Jungen Ruchen ben fich. Im Augenblid war auf Befehl bes Passors Danhenstich eine Menge runber Ruchenstücken; ein Junge holte einen großen Rrug Bier, in Ermangelung bes Beins, und hanbenrich bielt bas Rachtmal sub wuraque specie jur großen Satisfaction aller Communicanten.

Run murbe auch ein Begrabnif gehalten. Gin frepittes Raninden war bie Leiche, Sanbenrich bing eine fcwarze Sourge flatt bes Chorrocks um, und fiedte fic ein Pfaffcen von Liebpapachen voc. Bier Jungen waren die Träger, und die andern fangen bas Lied:

Menn mein Stundlein vorhanden ift. Und ich foll fahr'n mein' Strafe u. f. m. Der Leichenzug ging über bie Gaffe nach bem Rirchhof, welcher an allen Geiten of. fen mar, wie ber Sallifde Solbatentirde bof. mo gefdwind ein Grab gemacht, und bas Raninden verfcharrt murbe. Man betete ein anbachtiges Bater Unfer, unb eben wollten bie Leichenbegleiter abgiebn, ale einige Bauern, melde ben Scanbal bemerft batten, bingufprangen und mit Drus geln brein folugen. Die gange Leichenbegleis tung gerftreute fich, unb nun fam bas gange Dorf in Mlarm. Die beilige Erbe ihres Rird: bofs mar burch's Begrabnig eines Thiers profanirt und ganglich entheiliget worben. -Gben fam ber Paftor von feinem Befuch jurud, und die Bauern ergablten ihm erft bie Befderung von ber Profanation bes Rirchs Der Paftor icuttelte gewaltig mit bem

bem Ropfe, und gab Orber, bas Thier herauszugraben, und die Entheiliger vorzuforz
bern. Der Pafton, der Dorffchulge, der Cantor und zwen Kirchenaltesten waren die Richter, vor welchen die Beflagten, namlich Daubenrich und Conforten, die Bauernjungen, erscheinen mußten. Der Passor trug
dem Cantor das Eramen auf, und dieser befahl einem großen Jungen, eben dem zu
Krantsuch in der Lehre siehenden, deu ganzen Dergang zu erzählen, oder zu gewärtie
gen, daß man suchen warbe, durch einen auf
bie hintergeläße zu applicirenden Paselstock,
hinter die Wahrheit zu tommen,

Der Junge ließ sich nicht angst machen: benn er wollte nichts verschweigen. Er sing also an, haarstein alles ju melben, was sid mit ber Kagentaufe, mit bem Rachtmal und mit bem Leichenbegangnig zugetragen batte. himmel! wie gudten ba bie Leute einander an; ber Pastor, ber Schulz und bie übrigen Richter wußten nicht was sie fagen, und noch weniger, was sie für ein Bulerkapper.

Strafurtheil fallen follten. So eine entfetzliche Begebenheit hatte fich in Sauertrauts- haufen noch nicht zugetragen - inbeffen wurde es boch unferm Danhentich und feinen Compligen unerträglich gegangen fenn, wenn nicht von ungefähr ber Rammerprocurator Schloffer eingetreten mare.

Diefer Mann, welcher nun icon lans ae in ber Erbe liegt, mar ein großer Jurift, jugleich aber auch ber munterfte Gefellichaf: ter und ber luftiafte Mann von ber Belt. Der Berfaffer biefer Gefchichte fprach ihn noch im Jahr 1774 auf feinem Landgute unteit Spener. Schloffer mar bamals ein Greis von 79 Jahren, aber noch fo munter, fo oll luftiger Einfalle, wie ber jovialifchte Jungling. Mitunter rif er auch Boten, und mar baben eben nicht fehr belitat; benn er fragte wenig banach, ob Frauengimmer juges gen maren ober nicht. Die Dfaffen gaben ibm Frengeifteren Schuld, weil er immer ges miffe Spage anbrachte, welche fie ale unres ligibs anfaben, und verfchrien ibn : er machte fich aber nichts braus, und lachte über die Bertegerung. Die Pfaffen besuchten ihn jedach immer fielfig: benn er führte einen trefflichen Wein, und war nicht geigig bamit, und wer jo ift, ben fehlt es an Pfaffenguspruch niemals: die Derren laffen fich für einen solchen Preis schon etwas gefallen; doch das find hier Allotrien. Rebensachen, mit welchen die michtige Geschichte meines Delsen Eulerkappers nicht barf beschweres werben.

Alfo here Schlosser ber Kammerprocurator trat eben ein, als der erufte Proces getrieben purde. "Ah bon, rief ber Paftor, daß Du konumft, Bruberberg "), Du kannft uns aus der Wertlegenbeit retten. Du bift ja n Jurist, verstehft den Rummel, und wirft uns ichon sagen, was wir zu thun haben. "

Sierauf erzählte ber Paftor bem Procurator ben gangen Status caussae, und bies

<sup>\*)</sup> Er hatte mit ihm in Gießen ftubert, unb damals waren alle Gießer Studenten auch Dugbruder,

fer mußte mehrmals belle auflachen. Als ber Paftor austeferirt batte, fagte Schloffer: ,, Run, was foll aber aus ben Poffen wers ben? "

Schulz. Ih mein Gott, herr Doctor Jura, was fagen Sie? Possen? Das ift ja eine Gottesläfterung und Entheiligung der allerheiligsten Sachen.

Schloffer. Warum nicht gar? Gots teellafterung foll bas fenn? Die bummen Jungen wiffen felbft nicht, was Gott ift, fonft hatten fie folch bummes Zeug nicht ans gefangen.

Schulf. Das wiffen bie Jungen nur gar ju gut. Dafür geben fie ja in bie Schule.

Schloffer. Es ift die Frage, ob ber Derr Schulg felbft weiß, was ber liebe Gott ift: ich wette einen Thaler, Er weiß es nicht.

Schuli (higig). Ich wette auch, herr Doctor Jura, Sie haben verloren.

Schloffer (wirft einen Thaler auf den Tifch, jum Paftor) Daß Du aber gang fille bift!

bift! (jum Schuis) Sag'Er mir bod, herr Schule, ift Gott eine Mannsperson, ober ein Frauenzimmer?

Schulg. Ih frenlich ift er eine Mannes perfon.

Schloffer. Er hat boch einen Gobn ?

Schulg. Ih frenlich; es heißt fa: Bott ber Bater und Gott ber Sohn.

Schloffer. Alfo bat er auch eine Fran gehabt ?

Schulj. Gehabt mag er mohl fonft eine baben , aber nun hat er fcon lang feine mehr.

Schlosfer. Sieht Er, herr Souls, was Er fur 'n Buffel ift — woll' ich Ihn weiter fragen, ich glanbe, Er sprache noch geng. womit man die Schweine vergeben thunte. Doch genng bavon. Die Jungen kennen die Sachen, von welchen die Rebe fit, gerade so viel, wie ber Efel ben Insalt des Sacks, ben er tragt. Also halte ich dafür, man hungte die Jungen tuchtig aus. und drobte ihnen, sie tuchtig durchzuhauen.

menn

wenn fie's noch einmal thun warben. Das ift meine Mennung, und ich glaube fo war es recht.

Die hochpreislichen Richter gudten sich einander au. spertten die Mauler auf, und liegen es endlich ben ber Decission des Kammerprocucators bewenden. Der Cautor erhielt ben Austrag, die Jungen auszubungen, und that dieß auch mit solcher Emphase, daß die Jungen gitterten wie Espenlaub.

Der Kammerprocurator mußte noch weiter. Alls er icon auf bem Pferbe fag, fagte er jum Paffor: a propos, Derr Brusber, was willft Du benn aus Deinem Pfleger fohn machen.

"Ib, erwiederte Diefer; ich bente, er foll geiftlich findieren. "

"Meine Geele, fagte ber Procurator, brum bat ber Junge auch Ragen getauft und Sunbe begraben und mit Auchenstäcken und Bier bas Rachtmahl gehalten. Das fpudt vor, herr Bruber Du fannft mir gar glauben, bas fpudt vor. "

Da titt er hin: aber bem Paffor war ren die Worte des Procurators von der Bore spresentern nicht entgangen, er dachte brüber nach, und fand felbft in den Thorheiten der Strafenjungen den Finger Gottes, welcher ihn belehrte, den guten, Gott wohlgefälligen Borfas, seinen hanbenrich geistlich studeren zu lassen, je eher je lieber auszusühren, und ichon sah er in demselben ein funftiges auserröchttes Kuftzeug des herrn.

Meuntes Kapitel.

Der Pådagogift.

Daftor Simon machte Auftalten, felnen Sohn ober feinen hanhenrich auf eine
Soule ju folden, und diefe follte bas illufiere Padagogium fenn. Diefes Padagogium,
bas Bebaude namlich, ift fo wenig illufter,
bag es vielmehr einer Rohlennieberlage ahnlicher fieht, als einem ben Mufen geweihten
Gebaude. Die Sieger Philister nennen es
nicht Padagogium, fonbern Pibfoh: die Leh-

ter au bemselben heißen alle Magister, ob fie's gleich selten sind, zum Unterschied der beutschen Stadtschulmeister, welche von den Gießern Mingister genannt werden, vielleicht von mingere: benn diese Aerren lieben das Bier über alles, und können es, ad instar des Kichedens im Stalle hineinziehen. Der Bersasser im Stalle hineinziehen. Der Mersasser, welcher der Balthafarn, vulgo der Stangenwirth genaunt, alle Abend achtebn Stangen (große passasser) bineinwarf, und doch immer klagte, daß ihm der Trunk uicht mehr so gut, als ehebem schwerke.

Paftor Simon brachte feinen Sanhens rich felbit nach Siegen, und prafentirte ibn bem Scholarchen, bem alten Doctor Bens ner, beffen Bubbrer er ehebem gewesen war. Benner hatte ein febr guteb Gebächtnig; er erfannte alfo feinen ehemaligen Bubbrer ben, nabe schon am Sang, und freute fich ibn gefund zu sehen. Raum hatten fie fich nieber, Befest, so fing Benner ein langes Rlagelieb an iber die herrnhuther, und verehrte bem Paftor ein Buch, Lerna Soctae Herrnhuthianae, welches er vor Rurgen geschrieben hatte. Zwey volle Stunden rasonnitre der Doctor wider die vertracten herrnhuther; endlich fragte er den Pastor, was das für ein junger Wensch sen, den er da ben sich haber? Der Pastor gab seiner hochwürden gebührend Red und Antwort, und bat den Burschen unter die Zahl der Schüler des Padagogiums ausgunehmen. Wit Bergnügen, berr Pastor, erwiederte der Doctor: aber er soll doch Theologie studieren?

Paftor. Allerdings, 36r Sochmare ben, wenn's fonft Gottes Bille ift.

Doctor. Schon; aber boch in Giegen ?

Paftor. D ja; tenn Giegen ift boch bie bortrefflichfte Universität in Deutschland.

Doctor. Sang gewig, menigfiens in Rudficht ber Orthoborie. Run, ber junge Menich foll Schulunterricht und bers einft alle meine Collegien fren haben. Aber ber junge herr muß auch bubich fromm fich aufführen, fleißig zur Kirche gehn, bes sonders wenn ich predige, welches alle vierzehn Tage geschieht, das beil. Abende mal wenigsteus sechs Mal im Jahr ges brauchen, und fich besonders vor den neuen Irrethumern und Regerenen huten, welche wie die Pestilenz sind, die im Finstern schliechet, und wie die Seuche, die im Mittag verderbt.

Der paftor versicherte bem Doctor, baf in biefer hinficht fein Unglack zu bes fürchten sen, und der Doctor vereihtet dem Paftor fein neuestes Buch wider den berchaptitgten Johann Christian Edelmann, welcher bamals die gange theologische Belt aufrührische gemacht hatte. Der Paftor stellte bernach das Buch in feiner Bibliothef neben des Doctors Notitia falutis, und schrieb hinten darauf: D. Benners Werke, britzter Band.

Bergnugt ging ber Paffor weg, und gerabe gum Dagifter Ueffas, mit welchem

er twegen eines guten Duartiers für feinen Sanhenrich sprechen wollte. Magister Messtas war ehebem ein Universitätskamerab bes Pastots gewesen, und frente sich gar mächtig, seinen alten Dusbruber wieber zu sehen. Rach eingenommenem Schnapps, woju die Krau Magistern einige Tatschee") anftrug, sprach ber Pastor von ber Dauptschape, und ber Magister erbot sich, ben jungen Wenschen in sein Daus, und sogar, gegen ein Billiges, an seinen Lich zu und, men, und ibn zu behandeln, als ware er sein eigenes Kind. Daß ber Pastor biese Borschläge annahm, versteht sich von selbst.

Run war alfo Sanhenrich Schuler auf bem Gieger Pabagogium, ober er war, wie die Bieger gu lagen pfiegen: Pijobift Go febr unwissend er auch war, feste ihn boch fein Sauswirth in die britte Rlaffe, theils weil er ben ibm wohnte, theils aber auch begwegen, weil er fcon ein Bengel von fechesehn Jahren war.

Ja

<sup>\*)</sup> Befondere Art Bede, ju Giefen.

In ber Schule mar unfer helb ber Schlechteste unter ben Schlechten, woraus bamals die Schulichaft ju Giefen compositer mar. Ueberhaupt taugen die Schulen in solden Stadten, wo Universitäten find, felten viel. Die Lehrer affen ten Profesoren, und die Schuler vird ber Unterright wiel nach, und baber wird der Unterricht versamt ober vertugt, und bet herr Gyme nasiast lernt am Ende gar nichts.

Die fürchterliche Unwissenheit unsers helben fiel sogar seinen Kameraden aus, und diese hatten ihn mit den Boden, welche er in den Lehrstunden machte, immer zum Besten. Er befam allerlen Efelnamen; so bieß er zum Erempel eine Zeitlang Bruber Mordio, weil er eine Stelle des Repos: Alexandro Babylone mortuo. Abersest batte: Alexandro febrie zu Babylon Mordio! — Dann bieß er, Ritter Hering, weil er den Berd des Birgils: Formofum pastor Corydon ardebat Alexin, auf. Deutsch so gegeben hatte: der hitte Corps

bon fochte fic einen hubiden Bering. Sanbenrich ließ die Symnafiaften fpotten, wie fie wollten, und troffete fich mit bem Gebanten: bag er balb Poftor fenn, und ein rubiges Leben fubren murbe.

## Jehntes Rapitel.

## Der Gunftling.

Magister Aestas, ben welchem hans henrich wohnte, hatte eine sehr habsche junge Fran; aber wie es in der Welt zu geben pflegt, er war mit seiner Sattin nicht allein zufrieden, und suchte fich anderwärtigen Zettvertreib. Damals lebte zu Siegen eine gewisse Person, welche unter dem Ramen fraulein Napp, bekannt war, die sich aber selbst Jungfer Schusterin nannte. Man hatte ausgesprengt, und in Siegen allger mein zeglaubt, daß Jungfer Schusterin nicht ihrem Bater, dem herrn Organist Schuster, sondern einen gewissen herr won Rapp ihren Ursprung verdante, da ein beten pieren Ursprung verdante, da ein

berühmter Gießer Argt feinem Freunde im Bertrauen ertiart hatte, bag ber herr Organift feinem lebendigen Befen bas Dafenn zeben tonne; diese Freunde hatten es nache her wieder ihren Freunden ertiart, und fo war die Mahre gang naturlich in ber gangen Stadt herumgefommen.

Jungfer Schufterin mar ein ramaffiretes, hochbufiges Mabden, welches von luftigen jungen Leuten balb bemerft werben mugte. Es fehlte ihr baber nicht an Liebebabern unter Stubenten und Officieren, und sie befand fich in dieler Lage gang gut; bern burch Gescheute; welche sie von biefen herten erhielt, war fie im Stande, sich Dut ju verschaffen, und ibre Nafchbaftigfeit zu vergrügen; und wenn ein Frauenzimmer bies fann, was will sie mehr?

herr Neftas fabe die Mamfell ju Wies fed. beym Baurentang; fie gefiel ibm, er fuchte Gelegenheit mit ihr zu fprechen, und etflacte ihr einen Theil von dem, mas er für fie empfand, und was er von ihr zu erhal-

95

erbalten winfchte. Damfell mußte bag es nicht gut fen, bie Gprobe gur Ungeit gu machen, und gab dem Untrag bes Das giftere ein geneigtes 'Gebor. Diefer, por Freuden außer fid), beftellte feine Schone noch denfelben Abend ju einer gewiffen Da= bam Leng, mo luftige Perfonen/ bepberlen Gefdlechte gufammen tamen, und fich nach Bergensluft vergnugen founten. Das Quartier ben Dabam Leng mar gwar febr thener, aber bie Sicherheit nicht verrathen folg: lich nicht blamitt ju merben, machte, daß es von allen benen befucht murbe ben Schein vermeiben wollten. Stubenten gingen nur felten babin; benn biefe Berren waren in Rudficht bes Scheins eben nicht fehr belifat; befto mehr aber batte Dadam Leng von Geiftlichen, Profefforen und ans gefebenen Burgern Bufpruch.

Jungfer Schufferin ericbien gur bes fimmten Stande ben Madam Leng, mo'ber Magifter fie fcon erwartete. Er biteb die Racht über ba, und berebete frub feine

Frau, er fen ben einem guten Freunde auf bem Dorfe geblieben. Mehrmals murben bie Jusammentunfte ber beyben Liebesleute ben Madam Leng wiederholt, aber ber Beutel des Magifters bestimmte balb feinen Bestiger, andere Mafregeln zu ergreifen, benn Madam Leng folug ihre Gefälligkeis ten etwas gar gu hoch an.

Der Magifter sann hin und ber, wo er mit seiner Schonen in voller Sicherbeit, und ohne große Untoften jusammentommen konnte; in ihrem eigenen hause ging das nicht an, dies wurde Aussehen gemach har ben, und dem alten Benner gewift zu Dhern gefommten senn, und dann war herr Aeffas verloren: denn Benner verstand in solden Schosen ganz und gar keinen Spag, und war bochft intoserant gegen allen verbortenen Umgang, mit Francuzimmern, und gegen alle Gpielsarten, ob er gleich gerne zugan, daß seine Beiftlichen und seine Magister sich dietes, auch wohl täglich, einen driftlichen Daarbentel ansoffen.

In biefer Berlegenheit fiel bem Magie fter ein Erpebiens ein, melched er ju gebraus chen befchlog, Guler ober Sanbentich, los girte ben ihm parterre, und hatte ben gangen Winter über von feche bie acht Ubt Dris patftunden ben einem verlaufenen Dauch, mels der fein Moncholatein ben Gieger Stubenten bengubringen fuchte, fur Gelb und gute Borte namlich, wie es fich von felbft perfteht. Der Magifter lief einen Schluffel an Eulers Stube machen , und handigte ihn ber Damfell quaeftionis ein : fie follte fich Dunft feche Uhr in Gulers Stube einfinden, und ihn, ben herrn Dagifter, bafelbft erwarten, Sie tam , und bie erfte Entrevue fam bens ben fo behaglich vor, bag fie befchloffen, mehrmals, namlich bren Dal die Boche, in Gulers Dufeum gufammen ju tommen.

Das Ding ging eine lange Zeit recht gut: die Mamfell hatte in dem hause des Magisters eine Freundin wohnen, und wer sie eingeben sah, dachte weiter nichts, als daß sie diese Freundin besuchte, Aber wie's Mulerkapper. im Sprichwort beißt: Das Archglein geht fo lang jum Brunnen, bis es zerbricht; fo gings auch mit der verliebten Inteigue des Magisters und ber Mamfell Schuftern. Euser empfand eines Nachmittags bestige Apopfichmerzen, und legte sich zu Bette, nachdem er seine Stube verscholsen hatte. Der Magister und Mamfell glaubten, er sein in der Privatsunde ben dem entlaufenen Monch, und überließen sich, wie gewöhnlich, ibren Entzidungen, und zwar diefmal nicht auf dem Bette, sondern auf dem Sofa: benn das Symbolum des Magisters war: varietts delectat.

Euler, welcher burch bas Gerausch aufgeweckt wurde fprang aus dem Bette, und wollte Larmen machen, weil er glandte, es waren Diebe da; der Magister und die Mamsell suhren auseinander, ersterer aber hatte doch noch so viel Besinung, daß er Eulern, welcher eben das Fenster aufreisen, und hinausschretzen wollte, gurad hielt, und ihm farzlich ertlätte, daß er sich nicht zu farchten habe. Euler

Enler beruhlgte fic, und verfprach von bem Borfall gu ichreigen: gewiß warte er auch nicht entbedt haben, wer ben bem Masgifter war; benn es war finfter in bem Bims mer. Uber Mamfell Schuftern fing au gu reben, und Mosjeh Enler erkannte bie ihm langst befanute Person an ber Stimme.

"En fieh ba, Jungfer Schuftern, fags te er: Bie fommen Sie benu bieber? "

"Ih, erwiederte Juugfer Schuffern, ich wollte bem herrn Magifter ein Stud feis ne Arbeit zeigen fur bie Frau Magiftern, und ba find wir hier berein gegangen.

Euler lachte lant über biese Ausrebe, in einer finftern Stube ein Stud feine Are beit ju geigen, und gab feine Berwunderung burch Audbracke ju erkennen, woraus der Magister wohl schliegen tonnte, daß fein Eleve von dem wahren Borgang binlanglich unterzichtet seyn maffe. Er entichloß fich furs, befahl ber Jungfer nur nach Daus ju geben, und nahm unsern Euler mit auf seine Stube. "hor er, Euler, redete er ibn au,

ich balt Ihn fur einen braben Denfchen, ber auch buben tlug ift. "

Guler. Dia, herr Magifter, ich ere gurne fein Rinb, und ben will ich auch feben, ber mich ins Bodoborn treiben foll. Reus Ito warfen mir bie Primaner Rletten in bie Saare, und bachten, ich fibe ce nicht: babs aber mohl gefeben.

Magifter. Lag Er fitt bas, lieber Guler. Wir wollen von etwas Wichtigerem reben : mas glaubt Er mobl, mas bie Jungs fer Schuftern in Geiner Stube gemacht bat ?

Guler. Das weiß ich nicht.

Magiffer. Dentt Er benn, bag ich mit Diefer Perfon etwas Bofes vorgenommen habe, ober vornehmen mollie?

Guler. Bemabre Gott! Die fout ich bas von Ihnen benten, lieber Berr Das gifter ?

Magister. Recht fo, mein lieber Freund! Dan muß nichts Bofes von feinem Rochften benfen; bas ift gegen bas achte Ges boi.

bot, verfteht Ce mich. Aber wird Er auch bavon plaubern ?

Guler. Behate Gott, herr Magiffer. Sie mußten es benn felbft befehlen.

Magister, Das werbe ich gewiß nicht.

Guler. Bie eine flumme Banb.

Magister. hier mein Lieber ist erwas (giebt ihm Geib). Geb' Er zu Eberhard Busch oder in die Kraustapferren, ober te bie Rauberry, ober sonin, und triek Er eine Stange Bier, ober einen Schappres. Ich werde sonst noch für Ihn forgen, und Sein Kreund immer seyn. — Aber ihre Er, spricht Er ein Wort von ber Sache, bey meiner Seele, ich jage Ihn aus dem Dause, und mache, daß Er von der Schule muß.

Euler war flug genug , um anjufeben, baß er ju feinem großen Rugen fcmeigen, und ju feinem größten Schaben roben murbe. Unter folden Umftanben tommen uns aber uufre

unfre Pflichten und bie Saltung unfrer Berfprechungen nicht fauer an ; Guler fcmieg alfo, und fuhr fehr gut baben. Bon biefer Beit an mar er bes Dagifters erflarter Gunff: ling, und mas er that, mar recht gethan, follte es auch ein bummer Streich gemefen fenn. Der Magifter forderte ihn alle halbe Sabre metter, und fo rutfchte er burch alle Elaffen : er lernte amar blutmenig, aber er beftanb boch immer im Examen, weil ber Dagifter blog folde Fragen an ihn that, bes rem Beantwortung er auswendig gelernt bate Der Paftor Gimon gaubirte fic boche lichft über bie gemaltigen Progreffe feines lieben Sanbenrichs, und befchlog, alles and gumenben, um ihn einft ju einem groffen. Mann ju machen. Go gingen bie Goul. jabre bin, und Guler marb enblich Stubent. ober Burich, wie man ju Gieffen und Reng. auch noch auf anbern bentichen Univerfitaten bie jungen herren nennt, welche bie Datrie tel haben, und auf einer Univerfitat exiftiren.

## Eilftes Rapitel. Der Burfc.

Raum hatte Guler von bem geftengen herrn Rotarius Mbfer, bem Oberpebellen der Universität, die Auchsicheine, und von
Seiner Magnissiens bem herrn Rector ble
Matrifel erhalten, und seine zwey Conventionsthaler bafür bezahlt, auch zwolf Bagen in
bie Armenbuche geworfen, als ein ganz
neuer Beift ihn zu beseelen schlen.

Damals war bie Renommisteren, so tvie auf vielen beutschen Universitäten, auch in Giegen sehr im Schwange, und wer nicht renommitte, bas beigt sich durch Lappalien und Fragen aller Art auszeichnete, wurde für ein Dassticum, ober nach einem andern Dialett, für einen Theekessell, und schiefen Kerl gehalten. Euler beschloft, ja keine Schiestist zu werben, und wollte durchaus unter der ausermählten Schaar der honortegen Burschen glängen.

Diefen

Diefen nobeln Borfat communicite er icon am Tage feiner Immateiculation bem honorigen herrn Martial Schluck von Rauffenfels, welcher bamals bas hodift wichtige Umt eines Seniors feiner Landse mannichaft und bes hochpreiflichen Ordens ber Rafodamoniften fumma cum laude ac meritorum fama verwaltete, und fragte biefen erfahrnen Burfchen, wie er die Sache am rechten Stiele fassen sollte.

"Ruft Dir gute Breunde machen, Bruber, fagte herr Martial: ohne Freunbe ift anch ber bravfte Buriche auf bem Sund ")."

Guler. Aber , herr Bruber.

Martial (einfallend). Was, herr Bruber! herr Bruber! Dumme Rebe. Bruber, schlechtweg – ber Derr ift in die Kichten \*\*).

Euler. Aber wie macht man fich Freunde ? Mar

<sup>\*)</sup> Dluf zu Grunde gehen, ift verloren. \*\*) Gilt nichts mehr.

Martial. Dugt aufreichfen, Brusber; bas ift bie erfte Regel für einen Buchs. — Ein Buchs mug bie alten honorigen Burfche beconbittonicen \*).

Guler. Berglich gern will ich Dete nem guten Rath folgen.

Martial. Bon, Bruber. Aber haft Du Spiege \*\*).

Guler. D ja, ich bin noch reich, hab noch uber vierzig Gulben.

Martial. Bon, Bruder! so viel reicht gerade bin, eine honorige Condition zu geben.

Guler. Aber ich mollte boch noch gwen ober bren Collegia pranumeriren.

Martial. Pranumertren? Rerl, bift On mit der Pelimung geschoffen, oder bift Du gar toll? Wet Leufel wird pranumer eiren, und bagu noch gar Collegia? Die postnumerire ein honoriger Bursche nicht eber,

<sup>\*)</sup> Tractiren mit Effen, Trinten u. f. w. \*\*) Geld.

eber, als bis ber Pebell fommt, und tha' mit Sewalt baju gwingt. Pfap, pranus mertren! Dat man fein Lebetag so eine Dummbeit geseben! Pranumetiren, und baju noch Collegia! Ja, sieh Bruber, ich will erig bes Leufels feyn, ja was noch mehr ift, ich will ein blamirter Junge sepn, wenn ich mein Tage auch nur einen Scans bal \*) für Collegia ansgegeben habe.

Euler. Aber Bruber, wie haft Du benn bas gemacht? Ich weiß doch, bag bie Professoren nicht umsonft lefen, und bag

\*) Go hieß man bamals in Gießen die Pfennige. Die Thorbeit mit diesem Worte ging weit, fragte einer, was fosten deine hirschlebenen Hofen, so antwortete der andere nicht etwa: neun Gulden, sondern er trednete erst im Sinne, und sagte dann: 2160 Scandal. Wer jahrich 300 Gulden zu verzehren hatte, sagte: er habe 72000 Scandal Wechsel. Bermitteist diese Lapperen lernten die Bießer Entdetten damals fertig im Sinne rechnen; also war die Thorheit doch zu etwas gut.

ffe mifunter, trop einem Soferweib, manis Gaern fonnen.

Martial. Saft Du benn jemals foon Vier ober Schnappe bezahlt, wo Du nichts getrunken hatteft? Ober bezahlft Du ber Life auf bem Selzer Weg ihre Nacht, ohne ben ihr geschlafen zu haben?

Guler. Da mußt' ich mich gwingen.

Martial. Siehft Du, ich habe teine Collegia gehbrt, und durfte also anch teine bezahlen.

Guler. Du meinft boch nicht, bag

Martial. Rach Belieben; aber wenn Du Collegia borft, fo prunmerire wenigs ftens nicht, bas ift braftifch und lagt nicht für einen honorigen Burfchen. Behalte Dein Golb und gleb Conditionen; ich werbe morgen Gesellschaft mitbringen.

Dag Martial Wort gehalten haben werbe, bezweifelt wohl fcmerlich einer von meinen Lefern, ber bie Studenteren fennt. Gleich

Gleich um ein Uhr ben folgenben Tag Rache mittaas mar Eulere Stube voll Ratobie moniften, melde alle fic's auf bes neuen bonorigen Rudfes Untoften mohl fcmeden lieffen. Gie machten alle mit bem guchs Brudericaft, und nun lieg fic Dosjeh Ruchs auch fein Gelb bauern, um feine Berren Bruber nach ben Regeln bes echten Rudscomments ju tegaliren. Gegen gehn Uhr maren bie Ropfe ber gangen Gefellicaft aufterft beroifd, und Senior Martial folug por, ob man nicht beliebte, noch einen Jur far ben Abend auszuführen ? Die Berren maren gleich baben, und verfpras den, ben Jur nach ihren Rraften gu fecundiren.

"Eh bien, fagte Senior Martial, laft uns bem Schufter Banuig die Fenfter einschlagen; ber Reil fchimpft bernach wie ein Rohrsperling, und bas macht bielen Spag."

Unter herrn Martials Anfahrung begab fich die noble Gefellschaft vor das Saus bes

bes Coufter Baunigs, melder in Giegen eben bie Rolle fpielte, bie ein gemiffer Schufter Sauer por einiger Beit auf ber Universitat ju Schilba gelptelt hat. Renfter murben bem Freund Wannig alle eingeworfen; er fchimpfte mortalifch, und anb ben Bereirenben und Fenffercanonabe machenben Dufenfohnen bie cubmlichften Titel; aber Titel biefer Urt, von melden Schurte, Efel, bummer Junge u. b. gl. noch bie leiblichften finb, beleibigen feinen Studenten, wenn fie ein von ihnen erft beleidigter Philifter austheilt, menigftens machten fie ben bamaligen Gieger herren viel grende, und mahren Gpag. Student fann von feines Gleichen, menn er ihn auch noch fo arg felbft beleibigt bat, fein ichnobes Wortchen vertragen; aber bon einem Dichtfinbenten uimmt er alles an,

nur muß ber herr Stubiofus ber erfte Beleibiger gewesen fenn; benn war bies ber Philifter, bann mag ihm Gote gude

big fenn !

Dec

Der Schufter Bannig blieb benm blogen Schimpfen, aber ein Offigier, ber neben Baunig wohnte, argerte fich aber ben pferbemäßigen Larmen auf ber Strage, und fcbrie gum Fenfter hinaus: machen Sie boch nicht folden Scanbal, meine herren, bas giemt ja keinen besoffenen Gnoten!

"Bas will ber Kerl ba oben! fchrie Martial; allons, pereat fief! Kenfter ein!" Im Augenblid flogen Steine in bie Fenfter bes Offiziers, welcher felbst einen Burf ins Gesicht bekam, baß er wegen ber fürcherelichen Gestalt feiner Rase in vierzehn Tagen nicht auf die Parade fonte men konnte.

Indesten schiedte der Offizier feinen Bedienten nach ber hauptwache; der wacht habende Capitalin ließ eine Patrouille ges ben, und biese griff unsern Culer, dem die Andern hatten alle die Plucht ergriffen. Euster wurde auf die Jauptwache geführt, und mußte ben folgenden Lag ju Seiner Magnificeng. Unterwegs erhielt er folgens bes Billet:

## Lieber Bruber!

Du bift geschleppt worben wegen bes Jures von gestern; ber Rector wird wohl missen wollen, wer die Aubern waren; aber Du bift, wie man hofft, ein honoriger Kerl, und wirst schweigen. Denn sagst Du ein Wort, so wirst Du fur einen frasen Aucht, so wirst Du fur einen frasen Puchk, für einen Etzichiffer und Drasticum ertiat, und kriegst Ohrfeigen pro partia. Schweig dies Billet gleich zum Luft, daß es niemand steht, der vielleicht die hand tennt. Mache Deine Sachen gut, so sind wir Breunde,

Euler hatte icon langft einen Abicheu gegen Denunciationen und Angeberepen uns ter Studenten, welche man in der Studentenstensprache Pegerepen nennt, und beren Urbeber mit Recht verhaßt und unter bem Ramen der Rillandbruftflecke und ber Blaus ftrampfe bekannt find; aber die kraftigem Motive des Billets machten ibn ftumm gegen

gegen alle Borfiellungen bes Rectord. Er erklarte gerabehin: bag er nichts fagen werbe, baß er ein honoriger Bursche fer, und folglich nichts fagen durfe. Der Nes ctor, welcher einst auch ein honoriger Jenenfer gewesen war, fand die Silmmung unfers Eulers eines braven Barfchen wärdig, und steckte ihn blog far seine eigene Berebrechen wier Tage ins Carcer, welches zu Gießen den Ramen Carbanopolis fahrte.

## Zwölftes Zapitel. Euler der Reformator bes Comments.

Carcerftrafe, Constitum abeundt, felbft die Relegationen find zu allen Zeiten unter Studenten als gar nicht ichimpflich angesehen worden: in der renommistischen Periode der Universitäten waren sie vielmehr ehrenvoll und rubmbringend, und wer oft int Carcer saß, galt für einen rechten Burfchen, 3ch erinnere mich noch eines Sebichte, wei ches

des ein gewiffer herr hilb im Jahr 1776 ju Giegen verfertigte, und welches lebren tann, was man bamals noch fur anftanbig und empfehlend unter ben Studenten gehalten hat. Ich will es berfeten, es lautet alfo:

Ber ift ein rechter Burich? Der, fo am Tage fcmaufet,

Des Machts herumfchwarmt, wetzt, und alle - - -

Der die Philifter fdmangt, die Profeffores prelit\*),

Und nur ju Burichen fich von feinem . Schlag gefellt.

Der ftets im Carcer fitge, einhertritt wie ein Schwein,

Der überall befaut, nur von Blama, gen rein,

Und ben man mit ber Zeit, weim er gnug renommiret,

Bu feiner hochften Ehr' jum Teufel rele, giret:

Das ift ein rechter Burich; und wers nicht alfo macht,

Micht

\*) Nicht bezahlt. Doch ift noch eine feine Nuance zwifchen prellen und schwänzen. Bulerkapper, h Micht in ben Tag hin lebt, nur feinen Bmed betracht't, Ins Saufhaus niemals tommt, nur ins

Collegium, Bas ift bas für ein Reri? Das ift ein

Bas ift bas für ein Rerl? Das ift eir Drafticum.

Diefe un fich elenben Berfe, ffanben bamals in allen Stammbuchern, und zeugen hinlanglich von bem Gefchmad ber bamaligen Stubenten, und von ihren Grundfagen: benn herr hilb fprach gleichfam im Ramen ber gangen Buridenfcaft.

Unfer Enfer vertleg das Carcer viel fiolsger und dufgeblafener, als er vorher mar: nun ging er auf allen Aneipen herum, und erzählte fein Abentheuer und fein Carcerfigen. Seine Cameraden applautten ihm, und er fing an in vollem Ernfte ju glauben, er sey ein cechter Bursch. Rein Rommersch wurde gehalten, bep welchem er nicht gewesen wäre, und balb hatte er eine solche Fertigkeit im Singen der Kommerschlieder, daß er stets Brases wurde gewesen sen, une balb hatte er eine solche Kertigkeit im Singen der Kommerschlieder, daß er stets Brases wurde gewesen sen, neun dieß nicht sein Fuchsfland verhindert hatte,

Inbeffen ward Euler Mitglied eines Ordens und eines Kranzchens zugleich; in beiben war Gruber Martial Senior, und ba dieser Eulern allersen zu verdanken hatte, so zeichnete er ihn auch ben sebe Selegenheit aus. Wartial wurde balb inne, baß Freund Euler bas herz nicht so recht da sigen hatte, wo es nach dem Begriff eines honorigen Burschen einen Bit haben muß; aber dara war auch wenig gelegen; Euler hatte Beld, und mit Seld ift man einem Orden immer augenehmer, als mit Sourage, welche so leicht burch andre Mittel und Wege ersest tberben kann.

Alle Culer eiwan ein Jahr Mitglied bes Orbens gewesen war, entstand eine große Revolution auf der Universität, worüber Sesnior Martial cum infamia, wie man im akademischen Latein zu sagen pfiegt, der Subssenior aber bloß in perpetuum, das heißt, bis er die Relegation mit Geld abzukaufen die Rräfte und den Millen hat, relegirt wursden. Der Secretär Durstig ward nur See

\$ 2

ntor, ein anbres Mitglied, Ramens Burft, erhielt bie Stelle bes Subfentors, und Freund Eufer wurde zum Gerretar erwählt, und ers hielt zugleich ben Auftrag, bas Gefesbuch zu redigiren, welches in ber fürchterlichften Unsordnung mar.

Ein angenehmers Befcaft hatte unfer Mann gar nicht erhalten fonnen : er bilbete fic baben feben ein, ber Legislator in bec erhabenen Gefellichaft ju fenn , und redigirte einen Befescober bon 54 Liteln , welche in affem 688 Gefete enthielten. Schabe, bag biefes berrliche Dadwerf nicht gebrudt mors ben ift! Es mar bes öffentlichen Benfalls fo febr marbig! Guler las Die Befete por, Die Mitglieder bee Orbens tranten inbeffen Bier, und rauchten Zabat, und als ber vierte Titel, welcher vom Berfchif handelt, verlefen mar, fchrien alle einmuthig, fie batten genug gebort, es fen alles gam vortrefflich, und bie Folge bes noch ju Lefenden murbe gewiß bem Unfang entfprechen , er moge baber nur aufs Dierauf unterfchrieben alle ibre Ras men, und fo mar bie Conftitution fanctionirt. Geit

Sett jener Revolution auf ber Univerfitat, ben beren Explosionen ber Genior und ber Subsenior bes Ordens geschaft wurden, hatte das gange Burschenwesen eine andre Wendung erhalten, und es ichien, als wenn ein gestiteterer und besterer Burschenton in Gieffen an die Lagsordnung tommen sollte. Die Ordensbruder erichtaten bei ber Borftellung, daß ber Son sich besfern sollte, und geberbeten sich wie unfinnig datüber, daß die Rommersche weniger besucht, die Dorffnelpen weniger frequentiet wurden, und ber Schlägereben weniger hausg vorstelen.

Befonders ging biefe Roth unferm Ens ler ju Bergen, welcher befchloß, ben alten Comment wieber herzuftellen, und ben jegis gen ju reformiren, es mage auch foften, mas es wolle. Bu bem Ende miethete er fich in eine Rneipe oder Bierschenke ein, welche wes gen des ziemlich guten Biers mehr als andre Rneipen ber Urt besucht wurden. Dierhet bestellte er taglich einige fibele Bruber, web de andre Bekannte an sich zogen, und ein bonet

honeites Rommerfchen auffahrten, woben Freund Euler ftete ben Borfis hatte.

Das Bier ift in Giegen febr wohlfeit, menigftens toftete bamale bas rheinifche Dag gmen Rreuger ober feche facfifche Pfennige, bennoch murbe ben ben Gelagen fo fcarf ges foffen , befonbers wenn ein Rommerfc ihm mit unterlief, baf einer feche bis acht Gros fchen bezahlen mußte - und bie Berren batten nicht immer Gelb. Guler, melder Eredit im Saufe batte, verfchaffte feinen Freunden auch Eredit, und machte fic bas burch nicht nur außerft beliebt, fondern brach. te auch ju mege, bag bie Rneipe, morin er mohnte, taglich befest mar, und bag ber als te achte Jenaische Sauf. und Larmcomment wieder in volligem Flor, menigftens unter feis nen Freunden fand.

Jest fchrieb Euler eine Abhandlung uber ben achten Burfdencomment in beut fcher Sprace, worans nacher Freund Martialis Schulk feine lateinifche Differtation gusammen fompilirt hat, ohne feine Quelle ju nennen. Der Berfaffer biefer Geschichte hat

bie Ehre gehabt, ben herrn Schulf ju fene nen, und ning gefteben, bag berfelbe mit bem Comment, ben er befdreibt, befannt mar: baf er aber ben Freund Guler gar nicht einmal nennt, bem er boch ben michtigen, fcmeren Beweis, bag Buriche unter feinen Befeben fteben, verbantt, bas fage ich, ift bod nicht fcon. Es fieht ja fren, abgufchreis ben, aber man muß auch bie Quellen nens nen, ans welchen man fcopft, fonft fallt man in ben hafflichen Rehler fo mauches gelehrten herrn, welcher feine Bacher und feis ne ben bochgeehrteften Berren Bubbrern porgulefenben und vorzufauenben Befte mertlich abichreibt, mitunter aber auf feine Autoren brap losgieht, bamit Lefer und Buhbrer bie Bachlein nicht tennen follen, melde ihm bie Beisheit gutragen.

Berichlungen wurde Gulere Schrift; in Jena und in Siegen, und auf anbern beutiden Universitäten war fie bas Repettorium aller commentartigen Wahrheiten, und wie die Bibel ben ben protestantischen, die pabsilt.

chen Bullen aber ben den tatholifchen Theolos gen, der einzige Richter ben Streitigfeiten.

Jest genog unfer Euler des hochften Anfebens unter ben Studenten zu Siegen, und selbst Jenemfer schrieben Abreffen an ihn, wie werfand die vom Incobinism angestede ten Departementee und Diffricte in Franktreich an ben Nationalconvent. Aber alles Ding matte nur eine furge Zeit, und so gings auch mit unsers helben gläcklicher Eriften; in Siegen, Doch ich muß hier ein neues Kapitel anfangen.

Dreyzehntes Rapitel. Utmer Guler, bauerft mich!
Der Comment felbst weint um bich, Daß bu aus bem lieben Gießen, Dich so schnell haft bruden muffen;
Uber was ift's benn nun mehr?
Solches Pech ") bringt bir ja Ehr!

Euler mar bamals, als er an feinem Bert über ben Burfchencomment arbeitete, nach

<sup>\*)</sup> Unglud. Großes Unglud, heißt: Oque pech, Luderpech.

-

nach Rrantfurt gereift, und batte ba in einem Gafthofe, mo er felbft logirte, einen beutiden garfien angetroffen , ben er gerabe ju, wie es einem mabren Burichen guftebt, auf feinem Simmer befuchte, und ibm bie Barbe eines honorigen Buriden ertlarte. Der Rurft mar ein febr bumaner Dann, und liebte bie Jovialitaten, alfo fonute er mohl einige Stunden in Enlers Gefellichaft : gubringen, jumal ba ibn bas Dobagra bin. berte, auszngeben. Euler fagte ibm, baf er ein Buch fcbriebe, baft biefes Buch eins ber trefflichften Probucte fenn marbe, melde Europa feit Olims Zeiten gefeben habe, und bag er es Geiner Durchlaucht bebiciren wollt, wenn Diefelben es genehmigten.

"Ja, ja, fagte ber Kurft, ich nehme biefe Chre an; aber wovon handelt benn bies Buch? "

Euler. Bon ben erften Angelegens heiten der Menfcheit, und von den beften Mitteln, die Menfchen glacklich ju machen. Mehr fage ich jest von dem Juhalt meines Were Bertes nicht, und hoffe, es foll Gie auf's Augenehmfte überrafchen.

Der Furft lächelte, und lieg ben Groffprecher reben; benn er hatte ichon mehrmale burch Buchreittel und Borreben ben Ausspruch bes horatius bestätigt gesfunden:

Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus.

Einige Zeit nachfer schiedte Euler ein schungebundenes Exemplar feines Buchs an beu Karften, biefer schaute auf ben Titel, und fand es keiner weitern Ausmerksamkeit wardig; benn er war kein Freund bom Burschencomment. Er legte baber bas Buch auf bie Seite, um aber boch an Eulern ein Wert ber Barmberzigkeit zu thun, ließ er ihm banken, und bas Dankfagungssigte mit zehn Ducaten begleiten. Buler gigte bas Schreiben in allen Studentens und Philistergefellschaften, bas Seit aber gab er zum Besten, zur thätigen Unterstügung bes Comments.

Etwa.

Etwa feche Mochen bernach tvollte ber Rurft einft ju Stuble geben, und fuchte ein Stud gartes Dapier. Er traf auf Eulers Bud, machte es auf, und fant, baff es auf febr feines bollanbifches Dapier ges brudt mar. Ud, bacte er, bas giebt ercellente Sonupftucher, bas will ich auf's heimliche Gemach legen. Im Borbengehn bemertt ber Berfaffer, baf viele bebicirte Bacher bas Schidfal baben, von ben burd bie Dedication bonorirten herren aufs beimliche Gemach getragen ju merben ; inbefe fen macht bies nichts aus, wenn nur ber Berfaffer bas erhalt, mas er burch fein bebis eirtes Buch hat erhalten wollen, fo ift's febr gleichgultig, ob bas Buch felbft bem herrn, bem es bebicirt murbe, furs obere ober furs untere Geficht bient.

Der Farft rif ein Blatt mitten aus bem Buche, und feste fich; er mar eben bartleibig, und sonft gewohnt, die Zeitungen an biefem Orte ju lefen, wie ber Doctor Semler bie Bacher ber Alchymiffen,

Golb.

Bolbmader, Enthufiaffen und Ronattler"). Er fucte baber in feinen Saiden nach ben Reitungen, batte fie aber ungludlicher Beife vergeffen; ba es ihm aber laugft jum Bebarfnif geworben mar, auf bem Abtritte ju lefen, fo nahm er Gulers Buch, und las barin. Daf er bie Debication merft vornahm, verfteht fich von felbft; benn mer lieft nicht gern fein eigenes Lob? Aber wie baflich murbe ber gute gurft angeführt, als er nichts gu feinem Lobe fanb, moht aber aute Lehren, melde ihm ber bonorige Buriche gab. Ginige Rernftellen muß ich berfdreiben, um meine Lefer in ben Stanb gu fegen, über Gulere Manier, mit garften ju fprechen, utheilen ju tonnen.

"Die Stubenten, bieg es barin, welche aus bem Lanbe Ihrer Durchlaucht fommen, und ben uns ftubieren, find lauter naffe Pringen, und verfiehen nichts vom wohren Comment, baber immer einige von ibnen

<sup>\*)</sup> S. Semlers Leben B. I., ich weiß nicht auf welcher Seite.

ibnen im Berichiff fint. Bober mag wohl bas Uebel fommen? Daber, baf Gie, gnabigfter Deer, nicht auf ben Comment balten, weil Gie benfelben vielleicht felbft nicht verfteben. - Gie haben Ihren Offigieren , Golbaten und Chellenten bas Duel-Bas fann baraus fom. liren perboten. men? Drafticitat und Pinfeley; benn Courage umb mitunter Sanbel orbentlich ausgemacht, find Die Geele bes Commente. -3ch rathe Ihnen baber, gnabigfter Berr, jenes quatfche Cbict megen ber Duelle mies ber aufzuheben, und fie fo fren gu machen, als fie unter ben großen Ronigen in grant. reich, Beinrich II. Frang II., Carl IX. und Beinrich III., feligen Aubentens, gemejen find. Das maren boch noch Furften, parbibb, bie fich gemalden hatten. Beine rich IV. hat fie hernach verboten, aber ber fcbiefe Comment machte auch, bag er fo hungfottifcher Beife fterben mußte. - Die Beifflichen burfen fich amar nicht ichlagen, aber es mare boch gut, wenn fie fich bes Jahres

Jahres ein Dal verfammeln muften, um einige Sage nach einanber ju fommerfchis ren. - Die fürfilichen Rathe und anbere Difficianten mußten bies auch thun. - Mu Dofe mußte feben Gallatag ein honettes Dofole gegeben werden, moben Ihre Durchlaucht prafibirten. - Die großen humpen mußten ben Tafel wieder eingeführt merben. - In ben Emmafien und Schulen muff vorzüglich ber Comment ber Jugenb eingeflöft werben, wenn mas orbentliches heraustommen foll. - In ben Stabten wurben bie Burger benm Scheibenfchiegen bom Stabtichreiber, und auf ben Dorfern, in ben Schenten vom Dorficulmeifter, und follte biefer ein bummer Efel fenn, vom Dorfpaftor im Comment inftruirt - u. f. 10. u. f. m.

Der fürft trauete taum feinen Augen, als er bas unverfcomte Commentgefcwas las : nachbem er fich aber bon ber Erifteng ber Poffen überzengt hatte, glaubte er, ber Berfaffer habe ibn gum Beften haben wollen,

und årgerte fic gar machtig über die ftrafbare Insolenz bes Gieger Renommissen. Klugs ließ er seinen hofrath holen, welcher ein Rlaglibell an die Universität schiden, und herrn Euler wegen grober Injurien wiber einen Kürsten autlagen mußte.

Die Berren ju Giegen lachten zwar aber bie Schnurre, und fahen wohl ein, bag Guler nichts weuiger willens war, als ven- Furften zu beleibigen; aber Satisfaction mußte biefer boch haben, und fo wurde Eufter auf zwen Jahre relegiet.

Dies war ein Donnerschlag fur bie Sießer: einer ihrer honorigsten Bursche sollte fort! — Geine Freunde machten ihm einen Comitat, bas heigt, fie begleiteten ihn jum Thor hinaus, nachdem sie im Stern wader gezecht, und ihren Unmuth in Wein, Schnapps und Bier erfauft hatten. Unter dem Galgen wurde Dalt gemacht, und mehrere Bouteillen Wein auf Culers Mohlsen, und auf ewige Freundschaft ausgeleert. — Einer von der Begleitung betrachtete ben Sale

Salgen, und rief endlich mit einem Weinglas in ber Sand: es leben alle bie, welche kunftig noch an biefem Salgen hangen werben! vivant boch! erschalte es aus allen Rehlen. Ja, schrie Euler: es leben auchbiejenigen alle hoch, welche bereits an bies sem Salgen gehangen haben! Bravo! vivant hoch, grotte ber gange Paufe, vivant hoch, und auch Bruder Euler vivat boch!

Ste ichieben von einander, und Euler tam etnige Tage hernach in bas Dorf, wo fein Bater, ber Paffor Simon wohnte.

Vierzehntes Aapitel. Allone nach Schilda!

Er flieg an ber Schenke ab, wetl er fich erft erfundigen wollte, ob fein Goune: benn baß es fein Bater war, wußte er noch nicht — auch fcou von feiner Berjagung aus Sießen gehort habe, um auf alle Kalle fich in etwas zu pracautioniren.

"Ih mei Gott, und mei herr, Mos, jeh Sanbenrich, rief ihm ber Birth entge, gen, wo tum De bann ber? heut fruh ig nob Ihm gefchieft wore noh Goife, und he if found da!"

Guler. Sab' boch feinen Boten aus getroffen ?

Wirth. Joh, joh, mei Sanpeter if bene geritt', er wird nanne muhl ba fen.

Guler. Wegwegen ift benn nach mir gefchickt worden ?

Birth. Und das mag he noch nett? On lieber Gott, der herr Paftor Simon if sound ab Paar Boche frant; naune if er abber so schlecht, dog fe ihm ufe Enne wars ten.

Uha , dachte Guler , pfeifft Du daber : allons marfc jum Alten !

Spornftreich lief er ins Pfarrhans, mo er alles in ber größten Unordnung fand. Der Derr Paftor mar eben verschieden, und ber Berichtshalter verfiegelte alles mas nicht nothwendig offen bleiben mugte. Alls ber Kulertapper. Berichehaltet unsern Guler erblickte, fprang er auf ibn ju, bruckte ibm bie Sand, und fagte: gratulor Serr Guler, jur Erbschaft, der selige Serr bat Sie gum Universalerben eingesett. Ift das nicht bon?

Guler (mit verstellter Trourigfeit) Uch Gott, mein guter Better, mein Gonner, mein Boblibater !

Berichtehalter. Bert, Gie erben grobff taufend Gulben, und ben fo einer Erbichaft, bacht ich, vergißt man Better, Gonner und Wohlthater.

Euler hatte gegen dief Argument nichts einzuwenden; er trodnete feine Thranen, und war bald wieder fo fibel, ale fage er gu Gies gen in der Aneipe des Eberbard Bufc.

Rach bem Begrabnif bes feligen Beren Pafford, woben bie gange Geifflichfeir von weit und breit ber flattlich tractiet trurbe, und wohibegeche nach haufe fehrte, murde bas Teftament erbffuet; aber fiebe ba, ber herr Paffor Streuber von Babenheim war als Executor ernaunt, und jum Curator bes juns

gen herrn beflinunt, bis derfelbe einft Pas flor fein mutbe.

- many

Das war ein Donnerfdlag für Gulern: er boffte, tag ibm bas Bermogen fofort in bie Banbe murbe gegeben werben, und nun batte er einen Curator, welcher ibm bas Gelboen pro lubita gugetteln fonnte. Ec offenbarte feine Berlegenhelt bem Gerichtsa balter; biefer bieg ibn gutes Duthe fenn ; Dett, fagte ber Gerichtshalter, ber Baffor Streuber ift ein fibeler Bruber, ber Ihnen gemiff geben wirb, fo viel Gie verlangen : aber frentich muffen auch Sie erfennilich fenn : benn gegen Unertenutliche ift Baffor Streuber fo gemiffenhaft, wir ein Abvocat. ber fo eben megen bes eriminis falli wom Bau fommt, und boch aus lantesvate lichet Gnade ben ber Pragis gelaffen morben iff. Morgen befachen Gle fin felbft, und bant wird fich bas Uebrige fcon von felbft geben.

Euler befolgte ben Rath bes Gerichtes haftere, und begab fic ben folgenben Sag nach Babenheim jum Paftor Streuber. Dies

fer fag eben mit bem Dorfrichter ben einem Blas Conapps, und unterhielt fic iber bie Sagegefdichten: benn eben mar ber Rrieg amifchen Defterreich und Preugen ausgebros Der Schulg mar gut bfterreichifch gefinnt: benn er glaubte, als Ditglieb und gwar als actives Ditglieb bes beiligen romis fchen Reiche, muffe er auch bem Durchlauche tigffen Saufe Defferreich anhangen, meldes biefem Reich bereits gehn Ranfer geliefert habe. Der Paftor bingegen vertheibigte, als anter Proteffant, Die Sache ber Preugen: benn er glaubte der Ronig Friedrich wolle ber Religion megen Schleffen haben, um ben bedrudten Protestanten aufzuhelfen. Der Difput hatte fich swifden benben febr erhist, und eben wollte ber Paftor.bem Dorfrichter burch eine berbe Dhrfeige bemeifen, bag er Recht habe, und baf Daria Thereffa abfolut Coles fien verlieren muffe, ale Euler in bie Stube trat.

Seine Erfdeinung endigte ben Streit: ber Paftor fand auf, und fragte ifn, wen er die Ehre habe gu feben ?

Guler.

Euler. 3ch bin ber Ctubiofus Eulet -

Paftor. Aba willfommen, Domine Relegate! Ma, mie gehts, mie ftehts?

Euler. Sollten Sie icon von meinem Dech gehort haben ?

Daftor. Rreplid. Aber bas thut nichts. Go ein Dalbor fann einem braven Retl foon paffiren, ebe er fiche verfieht. Biu auch bren Dal relegirt , und boch Pafter ge. morben. Saben Gie benn Ihren Curfus vollenbet.

Guler. 3d meifte.

Daftor. Ra, mas haben Gie benn får Collegia icon gebort ?

Guler, Je nun die Dogmatit benm Doctor Benner, Die Moral ben eben beme felben, und bie Rirchenbiftorie, weiter nichts.

Daffor. Richt bie Bolemit?

Guler. Mein.

Paftor. D meh, o meh! - Richt Die Cafuiftit ? Guler.

Guler. Rein.

Paftor. O web, o weh! - Richt bie Detapopfit?

Guler. Rein.

Pasior. D meh, o weh! — Sehn Sie Freunt, da sehlen Ihnen noch die Haupteschenn. Ohne Polemit ift man gar nichts. Wie will man ohne Polemit die Ratholiten und die Calvinisten midretegen. Ohne Cacsustiffet ann man keinen Gewissenschaft et. School an die School and Schoo

Guler. 3ch bin aber relegirt ?

Pastor.

\*) Diefe hochstwichtige Frage ift in Ludovici Dunto calibus conscientiae entschieden, und zwar beighend Paffor. Ift benn Giegen ble einzige Univerfitat in Deutschland? Biffen Ste was, gehn Ste nach Schilba, da ift eine teeffiche hohe Schule, ba fann nian was rechts lernen. Bin selbft auch ba gewesen (joldgt fich jufrieben auf ben Bauch)

Guler. Je nun, wie Sie mennen, Dern Paftor.

Paftor. Ja, ja, Freund, allons nach Schilba, bott foll icon noch etwas rechts aus Ihnen werben. Aber wie viel Gelb maffen Gie jabelich baben?

Guler. Je uun, ich bachte, ein vierbundert Thalerchen wenigstene.

Pafter. Pah Freund, Freund mahin benten Sie? Wenn Sie noch fagten ein hundert funfzig, hochstens zwen hundert Thalerchen.

Euler. Rann wahrlich nicht anderst ausfammen. Sie find felbft Student ges mefen.

Paffor. Ja mohl, ja mohl: ich weiß was es foftet. Aber ichwerer Berautwore tung tung fege ich mich aus, wenn ich Ihnen ju viel gebe.

Guler. Wenn ich Sie aber wegen biefer etwanigen Berantwortung entschabige ?

Paftor. Gut, ich will Ihnen einen Borschlag thun: Sie schiden mir alle viers eel Jahre eine Quittung auf 125 Thaler, und erhalten bafür 100. Sind Sie das zufrieden?

Euler (den Paftor umarmend). Do tout mon coour, bester Freund. Gleich will ich Ihnen die erste Duittung schreiben: aber ich muß 150 Thaler haben, wegen der Relseboften.

Paftor. Bon, fo machen Sie bie Duittung auf 187 Thaler 12 Grofchen.

Euler fchrieb die Duittung, empfing fein Gelb, und lange vorher, ehe die Colles gien aufingen, mar er in Schilba.

Sunf:

Sunfzehntes Rapitel. Rataftrophe ober Unaftrophe.

Jo murbe gethane Arbeit abermals ihun, wenn ich bier die berühmte Afabemie zu Schilda naber bescheiben wollte; bieg that ich schon im Jahr 1798 und 99 in dren eben nicht gang kleinen Banben, und manche weiner Leser haben fich dier meine aus achten Quellen gezogenen Nachrichten baß ger freut, obgleich andre sich baß barüber ger argert haben. Allo kein Wort von ber Einrichtung der Universität und von ihrem Wessen, sondern nur von bem, tvas Enler, der Delb unstere Geschichte, daselbst gethan hat.

Unweit Schilba fieht ein Wirthshaus, too Schwager Rag, ber Pofillon, jebesmal einkehrte: diegmal, als er unfern Suler fuhr, machte Freund Rag feine Ausnahme von der alten Regel und behrte ein, so ungern es auch Guler sahe, welcher vor Begierde brannte, die Derren ju Schilba kennen gu lernen. Indefien mußte er nachgeben: er flieg

flieg gleichfalls ab, und ging ins Saus; balb bemerkte er, bag einige mohlgetleibete junge Leure die Treppe hinaufgingen. Er fragte ben Birth, wer biefe maren.

"Das find Studenten, erwiederte diefer; fie halten eine gelehrte Gefellichaft unter dem Borfig bes herrn Professors Simon. Dann und mann, wenn's habich Wetter iff, fommen die herren ju mir, und halten ihre gelehrten Untersuchungen bier. "

Euler hatte taum gehort, bag Stubenten oben maren, ale er idmell die Treppe binauf und jur Berfammlungeftube hineius lief. Die Auwelenden werftummten, als ste einen baumstarten Menschen mit einem gros gen hieber, und einem allmuchtigen Dut hers einrennen saben.

"Bergeihen Sie, meine herren, bag ich fo gerade hereinfomme. 3ch bin auch Sindent, und werde tunftig in Schilba flus bieren. Sab 400 Thaler Wechfet, und hoffe bamit auszukommen. hier (fclagt auf die Hofentafche) hier ift Mofes und die Propheten. Bep

military.

Ben ben Borten Mofes und bie Prascheten und ben ber Nerficherung von 400 Shaker Bechfel machte herr Professor Siemon große Augen: benn wenige Schildaer hatten so viel, am allerwenigften bie von feis ner gelehren Gesellschaft. Da, bachte er ben fich felbst, ben mußt bu ju gewinnen ficher.

Sang höftich bat er ben Fremben, Plat ju nehmen. Euler fette fich, und flopfte feine Pfeife: benn er fab, bag auch andre Labak rauchten?

"Daben ber herr icon ein Logis in Schilba, fragte herr Simon in einem febr boficen Con ? "

Guler. Roch nicht: werd aber mohl

Simon. O gewiß. Aber es ift nut bie Frage, ob Sie To eins befommen wie Sie es zu haben munichen.

Euler, Mein Quartier muß erftens nach ber Strafe geben; beun nach ben Miftls dern gude ich nicht gern. Zwentens muß ich ich bereinkonnen, wenn ich will, weil ich mich an feine Beit binbe; und brittens muß ich nicht geprellt werben, benn ich bezahle, honett.

Simon. Rach Ihren erften benben Forberungen werben Sie ficberlich in ben meiften Saufern unfrer Stadt hinlanglich fas tiefacirt werben, aber was die britte beslangt, ba weiß ich ulcht, ob jedes Logis Ihrere Erwartung entsprechen mochte.

Euler. Go ? Berfteht man bas Pref. len benn in Schilba auch fo gu:, wie in Gießen ?

Simon. Zuverläßig. Indeffeu giebt es bod Saufer, wo Prelleren nicht Mobe ift.

Guler. Eh bien, Bert Professor, weifen Sie mir fo ein Saus gu.

Simon. Benn ich nicht in aller hinficht gang uneigennugig fceinen wollte, fo -

Guler. Run, herr Professor, weis ter, wenn ich bitten barf.

Simon, Barde ich Ihnen mein eis genes hans vorschlagen. Euler. Guler. Bone, optime, optimiffime. Bas foll ich Miethe geben ?

Simon. Sie muffen boch bas Logis erft feben.

Guler. 3d verlaffe mich auf 36r Bort.

Simon. Der vorige herr Bewohner jahlte mir halbiabrlich zwanzig Thaler, und vier Thaler fur Aufwartung.

Guler. Optime, will gleich pranus meriten. (Der Birth tritt ein.)

Simon. Richt bod, bas hat Beit.

Guler. Wenn ich aber pranumerts ren will ?

Simon. Auf Chre, ich nehme teis nen Beller.

Wirth. Ih, herr Professor, laffen Sie benn boch ben herrn pranumeriren, wenn er barchaus will.

Guler. Der Bert Birth hat Recht: Sie muffen bie Pranumeration annehmen.

Simon. Rimmermehr! Deute teinen Bellet j. Sie muffen etft bas Logis feben.

Wirth

Witth (leife jum Professor) Laffen Sie ibn boch immer prannmeriren: baun tonnen Sie mir ja auch die 7 Thaler 4 Gr. 9 Pf. geben, die Sie mir ichon so lange Zeie ber schulbig finb.

Simon (leise jum Wirth) Es ift wiber meine Ehre. (laut ju Euler) Ich neho me jest nichts: besehen Sie erft Ihr Zime mer, bann ifts Zeit genug. (jum Wirth leise) Morgen will ich Ihnen bas Gelb heraus-foiden.

Wirth (im Abgehen). In, morgen am letten Repertag. Borge nur einer ben Gelehrten!

Inbem flatichte ber Pofilion ; Euler brach auf, herr Simon fclog für heute die gelehrte Gefellschaft, und fuhr mit feinem neuen hausburfchen nach Schilda. Euler befah bas 3immer, es gefiel ihm, und uun ließ fich Simon pranumeriren.

Den folgenden Tag fchlief unfer Mann febr lange, weil er von der Reife mube war, Raum war er aber angelleibet, fo tam fein Betr Berr Wirth, und hat ihn jum Mittageeffen. Er acceptirte, und fand ba noch mehrere Studenten am Alfche. Er fragte, ob bie. Derren auch im Saule logitten, und botte ju feiner Bermunderung, baß fie nur ben, Eich beym Derrn Profesor batten. In Gies Ben war es nämlich nicht Mobe, baß Propession auch zugleich Speisewirthe genesen, wären benn die herren bielten es unter ihe rer-Burde, ban mit Abgaben belasteten Bare gern auf diese Art ihre Nahrung zu schmalern.

Euler fragte haftig, ob er nicht auch bie Ehre haben tounte, mit bem herrn Prosfesior, ju fpeifen? Die Fran Profesiorin bes jagete bie Frage, und unfer noch gelbreicher helb pranumerirte auch ben Eifch auf ein Bierteljahr.

Inbeffen hatte Guler nicht vergeffen, bag er ein honoriger Burich in Gieften gewefen war: und wollte auch in Schilda von feinen Commentetenntniffen den notifigen Bebrauch machen. Er begab fich in ber Abficht auf eine Schenfe, wo Stadenten gufam-

fammen ju fommen pflegten. Bum Unglud hatte ber neue in Schilba aufgefommene Drben ber Umiciften biefe Schenke nach labliebem Gebrauch ber Orbensbruber und ber Gnoten gu ihrem Rommerfchaus ermablt, aber boch murbe Guler nicht fenn infultirt worden, hatte nicht furg vorher bie Duts terloge ber Umiciften gu Jena ben Orben ber Ratobamoniften fur unehrlich ertlart gehabt. Ein ehemaliger Gieger ; welcher noch vor fechs Monaten bafelbft gemefen, und bernach nach Jena gegangen, von ba aber balb feines Bobiverhaltens megen relegirt morben mar , erfannte Gulern , und ftectte es fonell feinen Orbenebrubern, bag biefer ber ebemas lige Gecretar bes Ratobamoniftenorbens fen. Die Berren murmelten unter einanber , aber Culer muthmagete noch nichte Bofce , er nås berte fich vielmehr feinem Befannten , und reichte ihm freundschaftlich bie Banb. Apage Satana! rief biefer, und fließ ibn berb gurûcf.

"Nun herr Bruber, fagte Euler, Du machft wohl Deinen Spaß; willft mich wohl exore erorciren mir Deinem Agage Satana? Dec Leufel ifi Bein Bruder, blamieter Bengel, ichrie ber Andere, und in dem Augenblick bee kam Guler eine Menge Rippenfibge und Ohre feigen, und wurde endlich mir nichts dir nichts die Treppe hernnler geworfen.

Er mußte nicht, wie ihm gefchehen war, nnb ging nach Saufe. Eine Stunde hernach tam herr Simon auf feine Stube. "Soten Abend, mein Lieber, fagte biefer; ich bes baure Sie, Sie find ohne Ihre Schulb bes leibigt worben.

Euler. Ja mohl ohne meine Schulb : ich weiß mahelich nicht . warum ?

Simon. Ich wills Ihnen fagen. Ihre Befeibiger find Amiciften, Die argften Fein; be des Orbene, in meldem Sie in Giegen gewesen find.

Euler. Aha, ift bas fo ? — (langfam) 36 maß mir Satisfaction verfcaffen.

Simon. Die kriegen Sie nicht Die Amiciften geben teinem Rafobamoniffen Satisfaction.

Bulerfapper.

Я

Guler

Guler. In biefem Fall muß ich flagen.

Simon. Werden foon auformen : bie Amiciften werden von unferm Cangler gefcout.

Guler. Dann bleibt mir nichts abrig, als geradeju Schilda ju verlaffen. Ich barf hier uicht als blamirter Junge auftreten.

Simon. Ich will Ihnen einen Rath geben; werfen Sie fich gang in die Utme ber Mufen, flubieren Sie auf einen Professor, und jedermann wird Sie ehren, felbft Ihre Feinde werben Refpeft vor Ihnen haben.

Run bifferirte herr Professor Simon ein Langes und ein Breites über ben Werth der Wissenschaften, über die Leichtigkeit bald gesehrt zu werden, und über den Flor der Beslehrsamfelt in Schilda. Euler wurde bald überzeugt, daß es besser sey, rubig zu leben, als sich herumzubalgen: benn Trot aller Renommisteren, und aller Commentes wissenschaft, war er im Grunde doch nur ein Erspolston, der den lieben Frieden, und eine warme Suppe hegehrte Er entscholof sich

17/50/00/00

alfo ben Rufen gu frohnen, und ben Coms ment Comment fenn gu laffen.

## Sechezehntes Rapitel. Der gelehrte Euler.

Das erfte, welches unfer Belb ber Reforme unterwarf, maren bie großen Sties feln und ber Barichenbut; benbe wurden mif folden vertaufcht, wie fie bie Derren Dros fefforen in Schilba ju tragen pflegten. Gein Dauswirth freute fich uber biefe Metamors phofe, und fahrte feinen Rreund, wie er ibn ftets nannte, in allen Gefellichaften ein, bie ibm felbft offen fanben. Aller Orten gefiel Culer, benn er mar frengebig, lief Collas tionen anftellen , und fahrte bie Damen fpas Frenlich benahm er fich bieben febr lintifd, ale gemefener Renommift, auch ente fuhren ihm ju Beiten gemiffe Rornausbrude, 2. B. die Damfell ift, Gott ftrafe mich, fein Sund; er bat Manfchetten; meine Pfeife iff auf bem Dift; u. b. gl. aber megen feines R 2 Gels

Gelbes nahm man bas Ding nicht fo genau; bem flatt 400 Thaler mußte ihm nun ber Berr Eurator 800 jabrlich ichiefen, wofür er far 1000 Thaler Quittungen remiftiete.

Enblich gingen bie ewig langen Oftere ferien in Schilba ju Enbe, und herr Enler mußte fich Collegia mahlen. Sein With hatte ibn ermahnt, fich in allen Fächern ber Gelebrfamkeit umgufeben, er mablte alfo folgende Lectionen :

Wormittags

von 7 - 8 Polemif.

- 8-9 Panbecten.

- 9-10 Staatbrecht.

Machmittags

von 3 - 4 Pathologie.

-- 4-- 5 Metaphnfif.

Daben nahm er noch einen Lehret in ber enge lifchen Sprache an. Auf jeder andern Unte versität murbe eine folche Bahl der Lehrftuns ben außerst lacherlich senn gefunden worden, aber Guler war zu Schilda, und ba fiel es gar nicht auf, felbst Profesor Simon hatte nichts bagegen einzuwenden. Das erfte belbe Jahr ging gu Ende; Buler hatte farchterlich hinter den Buchern gelegen, batte teine Lehrstunde verfaumt, und jedes Dal richtig wiederholt; er mußte olfo von allem etwas, ungeachtet er auch nicht die geringste grundliche Renntniß hatte,

Im groepten halben Jahre borte unser Frennb bas Staatsrecht, bie Ricchenhistorie, bas Accouchement, bie Botanit, und lernte Spanisch: im britten halben Jahr enblich nahm er bie Algebra bie Domiletit, bie Sasuistit vor, botete ein Collegium über die arabifche Grammatit, und hielt sich ein en italianischen Lehrmeister.

Bepher las er eine Menge gelehtter Beitungen, namlich alle bie, welche bamals berauskamen: alle neuen Bucher, bie Aufsehen machten, taufte er fich, und betam baburch ein foldes Chaos von Wiffenschaften in ben Ropf, bag er papagehartig von allen Dingen, welche in bie gelehtten Rennteniffe einschlagen, rasouncen tonnte. In allen Gesellschaften, wohin er tam, führte-

er das Wort, und ichwafte alles fo bunt durcheinander, bag fluge Leute weggingen, bag aber bie Unwiffenden da flanden, und ben gelehrten Guler als ein Licht ber ereften Stöge anftaunten, und fich vor ihm beugten.

Bieber ging alles recht gut; Guler lebte unter feinen Bachern, und im Umgang mit Belebrten ,' welche feines Beutels nothig hatten, und fummerte fich um bie gange Belt Aber jest tam quch bie Derios meiter nicht. be , bag ibm Dosieb Amor , auf griechifth Eros genannt, einen folimmen Streich friels te. Mis Renommift batte Guler gwar bann und mann mit einer Aufmarterin ober einer Gaffennnmphe acht burichitos gefdergt, auch mar er in ber Real: und Berbal: Botolos gie gar fein Reuling; aber Liebe mar ibm ftets fremb geblieben, und fein Dabchen bate te ibn wirflich gerührt. In Schilba trieb er blog Biffenfchaften, smar auf eine febr pertebrte Beife, aber bod con amore, und wer ernfthafte Wiffenfchaften con-amore treibt, treibt, ber bleibt meiftens frey von ben Rab: rungen ber Liebe. Denn

Otia fi tollas periere cupidinis arous \*). Doch lang geborgt, ift nicht geschenkt; und so trafe auch ben unserm Freund Guler ein.

Die Frau Professorin, die Sauswirthin bes helben der Geschichte, hatte eine Schwesfter, die an einen Stadthasser in der Reste benz verheiralbet war. Der herr Repp, oder Hafter flarb und hinterließ Frau und Kind in durstigen Umständen: in der Reftbenz ausch einen, war alles gar sehr theuer, und da es in Schilda wohlfeiler zu leben war, auch der herr Professor seiner Frau Schwägerin frenes Quartier versprochen hatte, so zog sie zu ihrer Schwesker ins haus.

Es versteht fic von felbst, bag bie Brau Greiff — so hatte ber felige Repp gebeiften — nicht unter bem Pradicat einer Brau Reppin oder Dascherin erfcien: sie lieg sich Madam beiften, wie sie auch ichon in der Refibeng geheißen hatte; benn der Litel Madae

<sup>\*)</sup> Ovid. Rem. Amor. L. 1.

Mabaine pagt far alle Frauen, für bie Renigin und für die Salterin eines Borbels. Ihr Mann war aber Stadtquaftor gewesen, und die Stadtquaftur war, wie fie fagte, ein gar ansehnliches Umt.

Madam Greiff hatte eine Tochter von achtzehn Jahren, ein Dabchen von gang hubidem Format , und von einfachen unvers borbenen Sitten. Guler fabe fie gleich ain Tage ihrer Untunft, und ba fie ibn obne bağ ere wußte, intereffitte, fo framte er ihr viel von feiner Gelehrfamteit aus. Das gute Minchen verftanb fein Bort von allem bem Beuge aber fie forte ihm boch, und gwar ohne allen Wiberwillen gu Guler nahm bieg fur Benfall lobte Mincbeus Berffanb und Binfichten, ungeachtet fie nicht ein Wort gefprochen hatte, und verfprach, fich in Bufunft mit ihr mehrmals über Gegenftanbe blefer Urt gu unterhalten, fie ichiene ibm recht bagu gefchaffen ju fenn, um bereinft eie ne Schuemann, eine Dlympie Motata ober eine Dacier abjugeben u. f. m.

Den folgenden Zag fruh fahe Guler bas foone Minchen im Garten fpatieren geben, Im Augenblid war er auch ba .- batte Beis ftere Chirurgie in ber Sanb, und nothigte Definden fich mit ihm in eine Laube gu fegen: Dinchen fpertte fich nicht , und feste fich nes ben ibn. Run bfinete Guler ben bicen Duartanten, und bemonffeirte bem unfculbigen Dabden alle Urten von Bruchbanbern. Dine den marb aber und aber roth; ein anbres Dabden murbe bofe geworben, und fortgelaufen fenn, aber Minchen ward nicht bafe, und blieb gang rubig figen. Im Grunde hatte fie nicht Unrecht; benn Guler wollte nichts meniger als fie beleibigen, er bielt es gar nicht fur unanftanbig, von Bruchbanbern mit einem Rrauenzimmer ju fprechen, hatte boch ber berühmte Beifter von Brie den und Bruchbanbern gefdrieben, und bies fe Raritaten in Rupfer flechen laffen,

Taglich mar Euler mit Minchen gufams men, und weber ber Profestor noch Mins chens Mutter hinderten Diefes Bessammens fenn fenn im Geringsten. Enblich nahm bie Mas ma, welche von Eulers Umflanden hinlange, lich burch ben Professor und bessen Frau uns terrichtet war, Minchen vor. "hore Toche terchen, sagte sie, wie gefällt Dir ber herr Euler?"

Minchen. D recht gut, Mamachen; es ift ein habicher Menich; nur bag er gu febr gelehrt fpricht.

Mab. Greiff. Wie foll er benn ans berd fprechen. Die Gelehrten sprechen gestehrte bas ift ja ibr Geschäft. Sprach Dein Bater nicht auch immer von Krummschliegen, vom Fangen, vom Ausbefanben, vom Captet, vom Stod und andern Sachen, die jur Nepperen gehdren? — Aber bag Du Dich ja gegen niemand, weber gegen ben herrn Guler noch gegen sonft jemand verschnappst, bag Dein setiger Bater ein Repp gewesen ift. Aber um wieder auf unste Sache ju tommen, wie gefällt Dir der herr Euler?

Minchen. Wie gefagt, recht gut. (errothenb) Mab. Mad. Breiff. Und gefällft Du ihm benn auch?

Minchen. Ih Mamachen, weiß ich benn bas?

Mab. Gruif. Und bift boch alle Lage mit ihm allein. – Sat er Dir benn noch nicht gefagt, bag Du ein habiches Madchen warft, bag er Dir herzlich gut mare, bag er Dich gern haben mochte?

Minden. Rein Mamaden, von ale lem diefem hat herr Guler nicht bas Geringfie gesagt. Er fpricht blog von Gelehrsamteit: noch geftern ertlatte er mir, wie bie alten Deutschen lange vor Erfcaffung ber Belt ihre Bucher jusammen gerollt haben.

Mab. Greiff (vor fich). Der Sade muß ich einen Sanbhabe machen. (laut.) Minchen, bag Du's nur weißt, Du follft nicht mehr mit herrn Guler allein lenn: und bag Du Dich nicht unterstehft, wiber mele nen Willen zu handeln.

Siebe

Stebsebntes Rapitel. Der Brautigam und ber Magifter

Enter tom eben von ber Bibliothet wo er sich ben Koran von Maraccius gehote hatte - bein ob er gleich toum sechs ober acht arabifche Buchstaben tannte, so hotte er sich boch fiels arabische Bucher, well er fich gern fur einen großen Araber gehalten wisen wollte - und fand Manfell Minchen im Dof: "Ich will nir mein Buch ablegen, und bann wollen wir in den Garten geben."

Minchen. Rein herr Guler, ich gebe nicht mit,

Guler. Warum bas, Mamfell?

Minchen. 3ch foll nicht mehr mit Ihnen allein feyn. Indem fie diest fagte, lief fie auf ihr Zimmer: benn fie bemerkte ihre Mutter am Fenfter. Euler fland gang verblifft da, unachte ein Gesicht, wie ein burchgefallener Ranbibat, and ichlich langfam auf feine Stube. Es ward ibm gang enge um die Bruft, und nun fuhlte er erft, wie wie nothig ihm Dindens Begenwart unter vier Mugen mar. Uber au fduchtern, unt etwas von feinen Empfindnugen fichtbar merben ju laffen, murbe er burchaus gefchwies gen , und lieber fich heimlich abgebarmt bas ben, mare Dabam Greiff nicht auf feine Stube gefommen , nud batte ibn alfo angerebet : "Lieber Berr Guler, ich muß Gie febr bitten, mit meiner Sochter weiterhin fele nen Umgang mehr gn baben. Ich weiß amar, baf Gie ein rechtichaffner Dann finb, ber bie Chre eines Mabchens gu fchaben weiß, aber man muß auch ben Schein meiben, und amar befondere ben ber Lage, worin fic Minchen befinbet, "

Guler (ftotternb): Aber mein Gott, liebe Madame, welche Urfache -

Mab. Greiff. Ich muß mit Ihnen aufrichtig reben: ich bestimme Minchen bem Sohn eines guten Freundes gur Frau, und hente habe ich Briefe befommen, bag wie nach ber Refibeng reifen follen. Bielleicht kann balb ans ber Sache was werden.

Guler.

Euler. Minchen - heirathen? --

Mab. Greiff. Sa, ha, Sie thur ja fo angflich, wie ein Liebhaber, bem man feine Geliebte rauben will! Und boch weiß leb, bag Minchen Ihnen gang gleichgullig ift.

Guler. Minden mir gleichgultig? Sie Ift ja meine befte Freundin!

Mab. Greiff. Das foll und wird fie auch bleiben, wenn fie einen Mann hat.

Euler (haftig). Sie foll aber feinen Mann nehmen!

Mab. Greiff (ironisch). Soll fie benn etwan ins Rlofter zieben? (Euler fieht ganz verdugt da.) Sie macht zwar kein großes Blad: indes ein armes Madden kann auch auf ein kein großes Glad Anspruch machen. Was ift Ihnen herr Euler? Bennahe sollte ich glauben, Sie liebten Minchen?

Guler. D Mabam, mehr als mein Leben.

Mab. Greiff. Das ift mas anders. Boten Sie, wenn Sie meine Tochter lieben,

fo erklaren Sie fich in Benfenn meines Schmagers, und bann werden wir ja feben.

Was weiter gefchab, verfteht fich von felbft: Euler erflatte fich, und nach einigen Tagen murbe bas Berlobnig bes herrn Canbibaten Culer mit Manufell Minchen Greiff allen vornehmen Schilbaern burch Rarten, und bem beutschen Publitum burch ein Aviso in bem hamburger Korrespondenten fund gethah.

Als Student oder als Canbidat wollte aber boch Berr Euler feine Braut nicht heims führen, und längst hatte er auf die Stelle eiz nes Paftors Loci Bergicht gethan: denn nach feiner Mennung befall er professoragioge Kenntniffe, also wollte er auch Professor werden. Der erfte Grad zum Professor ist aber ber Magister: daher wollte er magistitten, Minchen betrathen, und beym Collegienlesen die Professor geduldig abwacten.

Er ließ fich beftbalben einen berben Bechfel fchicken — benn bie afabemifchen Burben find, wie ber beutiche Reichsabel für

fur Geld ju haben — meldete fich ben ber philosophischen Facultat, und diefe eraminite te ihn, ließ fich bezahlen, und trug ihm auf, eine Differtation ju schreiben, und ju promobiren.

Guler hatte langft an ein Thema ger Dacht; namlich über Die Abichaffung bes Gols bateuftanbes in einem mobigeproneten Staa. Er fdrieb eine Abhandlung in benticher Sprache und theilte biefelbe in bren Rapis tel. Das erfte bandelte von ber Unnutliche feit ber Golbaten, bas grente von ihret Shablichfeit, und bas britte von ber Roth: mendigfeit, fie abjufchaffen. Guler hatte in Biegen, pro more jener Beiten, nur Ruchens latein, und amar auch biefes in febr geringem Grabe gelernt : baber wenbete er fich an einen armen aber gelehrten Leufel, mels der fur einige Thaler bas Machmert ins Latein überfeste. Run bifputirte Culer, ant, mortete quid pro quo, unb marb Dagifter.

Roch ehe Guler eraminirt murbe, bas beißt gleich nach feiner Berlobung mit Mine chen, den, genog er bie Krepheit, vertraut mit feinem Minchen umjugeben, und fühlte nun felbft, bag es abgefcmadt ift, mit einem Frauengimmer von Bruchbanbern und von ben Bruchen ber alten Deutschen gu reben. Er hatte aber leiber feine Renutniffe gefams melt, bie auch im gefellichaftlichen Leben gels ten , und mar baber in großer Berlegenheit, . ale ibn Minchen um ein Buch bat, momit fie die Stunden , melde fie ohne ihn jubringen mußte, fich verfürgen fonnte. befann er fich, bag ein Antiquar in Schilba wohnte, welcher einen großen Borrath recht bubider Lefebuder hatte. Er lief bin unb fant mas er fuchte, auch nahm er gleich bren Stude mit, namlich ben geboruten Siege frieb, ben Claus Rarren und ben Rnau. Minchen verfchlang biefe Bucher: beun biss ber batte fie noch nichts intereffanteres geles fen, als bie biblifden Siftorten von Jahann Subner und bie Siftoria von ber graufamen Berftbrung ber Stadt Jerufalem. Guler las ihr vor , und fant felbft fo viel Gefcmad an £ Dies Bulerfapper.

biefer Lecture, bag er gar nicht aufboren tounte, wenn er angefangen hatte. unter lacten bende über bie luftigen Conurren bes Rnau und bes Claus, weinten aber auch ben ben traurigen Schicffalen ber Flas pigunda. Ale biefe herrlichen Producte des menfclichen Geiftes geenbigt maren, ging Guler mieber jum Mutiquar, und fand ba unter andern ein Buch : " ber im Erraarten ber liebe berumtaumelnbe Cavalier, ober Begebenheiten bes Berrn von Elbenftein." Der Untiquar verficherte ihm, Diefes Buch murbe fleigig gelefen, befonbere maren bie Damen ju Schilba gang rafend barauf vers feffen. Da, bachte er, bas muß ja ein tofte liches Buch fenn, und nahm es mit.

Segen Abend ging Enler mit Mindes in ben Garten, und las ihr in einer Laube biefes gotologische Werf vor. Die schlüpfet gen Scenen, welche ba beschrieben und recht à la Althing bargestellt waren, machten gewaltigen Lindruck auf berbe Liebende: fie rudten einander naber Euler ließ bas Buch fallen, und umarmte Minchen: feine Sans he verirrten fich, Minchen widerfland nur fchwach, und — doch was foll ich da wels ter befchreiben: man versieht mich ja doch.

Alls fie fich wieder erhoben hatten, faben fie fich beschämt an, und Guler, um der Bere wirrung ein Ende ju machen, nahm bas Buch wieder jur Sand und fehte bie Lecture fort: aber taum waren einige Seiten gelee fen, so rudten fie fich noch einmal naber, bas Buch fiel wieder und ....

Jum britten Mal wurde bas Buch jur Sant genommen: biegmal aber konnte bas Lefen ununterbrochen fortgefest werben, untwirde gewiß noch lange gedauert haben, waere nicht herr Simon gekommen und hatte ihnen gefagt, fich fertig ju machen, um nach ber Combble ju gehen; biefen Abend warbe entweber ber Doctor Fauft, ober Dolberge Bramarvas gegeben.

Ob die Gartenhaussen nachher diters widetholt worden ift, weiß ich nicht, doch vermuthe ich es, weil Euler Minchen und £ 2 Mins Minchen Eulern immer auffuchte, wenn fie allein fenn tonnten.

Inbeffen bifputirte Euler, marb Mas gifter, und bereitete fich, feine hochzeit gu vollziefen, boch wollte er vorber noch eine Reife ins Baterland thun, um fein Bermbs gen gu holen, welches bis auf einige taufend Ehaler berunter gefchmolgen war.

## Achtzehntes Kapitel.

## O wen geschrien!

Euler reifte nach Saus, und verfprach, binnen acht Wochen bochftens jurud zu tommen: aber feine Geschäfte verzögerten sicht benn bas Gelb war nicht sogleich parat, und ba ihm die Bett lang ward, machte er einen Albsteder, um die Gegenden am Rhein zu beschauen, ober vielmehr um fich in diesen Gegenden, als einen gelehrten Magister zu produciren: benn ein eingegildeter Ged fuche nur fich selbst, und alles ausser ihm hat mer

fo viel Berth, ale es Begug auf ibn felbft bat. Go fam benn unfer Mann auch nach Strasburg, wo er, wie an allen Orten, wor bin er fam, Eremplare von feiner Differtas tion gratis austheilte. Der arme Teufel, welcher bie Differtation ins Latein überfest hatte, mar ehemals in Strasburg von bem bafigen Militar gewaltig beleibigt morben, lief baber im zwenten Abiduitt baffliche Ins pectiven wiber bie fraugofifche Urmee, und Inebefonbere gegen bas gu Strasburg bamale flebenbe Regiment La Marc einfliegen. Guler hatte einem Gelehrten , beffen Gomes fler bie Maifreffe eines Capitans von beffen Regiment war, gefdentt: ber Derr Gelebr: te las fie, und fand barin folgenbe Stellen ... Unter allen Golbaten finb bie Frango. fen bie elenbeffen : Gefonbers find bie von La Marc vom Dbriften an bis auf ben Dros fog bes Galgens murbig. " Er überfette biefe Lirabe, und gab bie Differtation unb feine Berfion bem' Dauptmann, welchem er augleich ben Berfaffer, und beffen Logis ane geigte.

geigte. Der Sauptmann eilte jum Commens banten, und ichrie um Rache: ber Commenbant warb aufterst gernig, und ließ sofort Eulern vor fich bolen burch ein Commando Solbaten. "Ber find Sie, fragte der Commenbaut?"

Guler. Ich bin ber Magifter Guler von Schilda!

Commenbant. Saben Sie ben Bifch ba gefdrieben ?

Euler. Das ift tein Wifch: es ift eine Jnaugu albisputation.

Comment. 3ch frage, ob Gie ihn geschrieben haben?

Guler. Ja.

Commend. Und alles, was barin fleht,

Euler. Allerdings. 34 hab' ja bie Differtation ju Schilba dffentlich vertheibigt,

Commend. Run fo foll Ihm ber Teufel in ben Ragen fahren. herr! Bas unterfteht Er fich, fo über unfer Militar gu foime

fdimpfen. Aber fcon gut. Marfc, fort ins Prifon!

Eufer mochte remonstriren, wie er nur immer wollte, er mußte ins Loch, und bie Bachen, welche erfahren hatten, warum er ins Loch gekommen war, nedten ihn aufs unbarmherzigste.

Den folgenden Tag war Berhor: Euler ergablte bie mabren Umftanbe, geftand,
bag er bas Ding felbst weber gelesen moch verffanden habe, aber ba balf alles nichts:
benn es war alles wiber ihn. Er wurde verbammt ein Jahr ju Strasburg auf ber Eitabamt in figen, und bie Erlaubnif, Briefe
nach Schilda ober nach Saus ju schreiben,
wurde ibm versagt.

Dier hatte nun ber arme Euler Zeit, in einem finftern Rerter fein Unglad ju beweisnen: er glaubte, er murbe in ben erften vier und zwanzig Stunden ichon ind Reich ber Schatten abfahren, aber man fahrt nicht for gleich ab benn ber Menich fann febr viel vertrogen, Wasser und Brobt war feine Speisertrogen, Masser und Brobt war feine Speis

fe, und Strob fein Lager: Raufe aber und Ratten, nebst einigen fleinen Thierchen auf bem Leibe feine einzigen Gefellichafter: mehr als ein Mal verfluchte er ben Lag feiner Ges burt wie hiob und Jeremias, aber il falloit avoir patience par force.

Seche Monate hatte er in blefem Jame merleben jugebracht, als eines Morgens ber Rerfermeifter fam, und ihm befahl, mit ju tommen. Er wurde in ein Zimmer aber die Bachtfube geführt, und fand ba — feinen Freund, Martial Schlud von Raufenfels in ber Person eines Dufacenofsiciers.

"Donnerwetter, (drie ihm biefer ents gegen, Rerl, wie fiehft Du aus? Das baft Du fur einen Bart. Sole mich ber Leufel, gerabe fiehft Du aus, als wenn Du vom Balgen gefallen mareft, it

Euler mußte nicht, ob er mache ober traume: nachbem er fich aber von ber Wirklichteit ber Ericheinung überzeugt hatte, gezieth er vor Freuden außer fich, und fing an, wie ein Rind zu weinen:

Freund

Freund Martial lieg eine Flafche Bein holen, und brang barauf, baß Euler ihm feine Schickfale erzählen follte: biefet gehorchte mit aller möglichen Aufrichtigkeit und historischer Genauigkeit.

Martial lachte, bag er batte berften mbgen, enblich fagte er: jest troffe Dich Bruber, Die foll geholfen werben!

Suler. Dante Dir Bruder. Aber wie mein himmel bift Du benn Officier ges worben ?

Martial. Benigftens burch fein Bunberwert. Schan, als mich bie Rerle ju
Siegen jum Teufel geschidt hatten, mußte ich
nicht, mas ich machen follte. Gelernt hatte
ich nichts, und in bonis hatte ich auch nichts. Ich entschlof mich also furz und gut, und
nahm Dienste unter ben fcangbsichen Susar
ren. Es ging gerade ins gelb, und ich
hatte Selegenbeit, mich zu blftinguiren: bena
Du weißt, daß ich das Derg aufm rechten
Floct habe. Ich rettete einem Pringen das
Leben, und wurde, was ich bin, Rittmets

fter. Geit acht Tagen find wie wieber jus rad, und fleben fest bier, bis auf meitere Orbre. 3d babe ba eine Liebfchaft errichtet mit bes biefigen Commenbanten Tochter unb geffern mar bie Berlobniff. Go von ungefabr tam bas Gefprach auf Dich ; ich borte ben Ramen Guler; Comerenoth, bacht ich. follt es nicht ber Guler fenn, ben wir in Bies Ben einft fo honorig geprellt baben. Ich ers funbiate mich genauer, und fam bennabe gur Gewiftheit meiner Bermuthungen. Test febe ich Dich por mir. Aber fieb, Rett, eine aus te That bleibt nicht unbelobnt, fo bent ich : Du baft in Giegen, ale mir ben verfluchten Schufter Mannig pereirten, pro patria ale lein gefeffen, und haft une nicht verrathen. Das foll Dir vergolten werben.

Martial hat ben machthabenden Offiseier, Eulern, ben er feinen alten Breund nannte, ein befferes Quartier einzuraumen, bis er ihn vollig befrepen murbe; Euler wurde also nach einem ziemlich artigen Bimmer gebracht, und fein Freund ging am fein. Befrepung zu bewirten.

Mad

Mach einer Stunde fam er icon wies Sieh Bruber, fagte er, wie lieb Du mir bift, meine Braut wollte mich abfolut nicht fortlaffen ; ich follte mit Teufelsgewalt mit ifr nach Rebl fabren, um ba einen Sande wurft auf bem Geil tangen ju feben. Ja proft bie Dablgeit; ein Sanswurft ift nichts gegen einen Freund, und man muß fcon bie Braut einmal laffen, um ben Freund ju fuchen. Die Beit tommt fo baib berben . me ich vielleicht gern taufend Deilen von meiner Rrau fenn werbe. Doch haec in parenthefi. fest bift Du fren ; aber bole mich ber Teufel, fo barfft Du nicht im Publifum erfceinen. - Ich merbe Dir einen Balbier und Bafche ichiden, und einen Trobelmann mit Rleibern; tannft Dir ba mas ausfuchen Saft mohl gar tein Gelb mebr ?

Guler. Richt einen Beller, Bruber.

Martial. Sier find drenfunbere Livres, bie reichen fin. Rimm: ich muß jest fore,

Quler

Enler mollte feinem Rreunde banten, aber ber mar icon meg , ehe noch bas erfte Bort ber Gratiasaction beraus mar. Der Balbier tam balb, und machte ben Jubens bart berunter: er erhielt Bafche, und ba auch ber Erbbelmann mit Bubehor erfchien, fo mar Guler in furger Beit fo habid ajus flirt, wie ein Strasburger Petitmatre. Er eilte aus ber Citabelle, und lief gerabe nach bent Saus bes Commenbanten, wo er feis nen Rreund noch ju treffen boffte. biefer mar weg. Der Commendant ließ ihn por fich fommen , und fagte gu ihm : ber Rittmelfter Martial, mein funftiger Lode termann, ift vor einer halben Stunbe nach Des abgegangen. Er tommt erft in acht Las gen wieber. Sie tonnen ibn aber nicht ers marten : benn ob Sie gleich jest fren find, fo burfen Gie boch nicht in Strasburg bleis ben; man weiß ju gut, mas Gie gethan baben, und Sie murben gewiß mit unferm Militar Banbel befommen. 3ch bitte Gie alfo, Die Stadt fogleich ju verlaffen. Dier bat

hat Ihnen ber Alttmeifter noch gehn Louist or gur Reife gegeben, die nehmen Sie, und mas chen Sie, daß Sie fortfommen.

Guler meinte bittere Thranen, bag er feinem redlichen Freund nicht einmal banten fonnte, und folich trabfinnig aus Strasburg nach Rehl ju. Dier feste er fich auf Die Poft, und tam bald mobibehalten ben feinem Eurator, bem Paffor Streuber au Babenheim au. Diefer machte große Mus gen , und tonnte nicht begreifen , mo Guler. beu er langft fur im Rhein ertrunten, ober von Dorbern erichlagen gehalten hatte, nun Euler butete fic, bie mieber berfame. Bahrheit ju gefteben, und gab vor, er fen in Straeburg mit einem fpanifchen Lord bes fannt worden, ber fen gang ochfig gelehrt gemefen, und habe ihn mit nach England genommen; ba fen ber (panifche Lord im Duell erftochen worben. Darauf fen er mit einem englifchen Granbe in genaue Befaunts fcaft gerathen, und biefer babe ibm eine Profeffur in Dofenfurt verfchaffen wollen, er murbe

warbe fie auch gewiß angenommen haben, benn bie Profesjur warbe ihm wenigstens tausend Pfund Sperlinge eingebracht haben; aber, fahr er fort, ich friegte bas helmweb, und reifte nach Deutschland jurud, underwegs besab ich Rom, Conftantinopel, Perersburg, Athen, Lacedamon, Alexandria und Berlin.

Db Paffor Streuber diese Aufschneibes renen geglaubt habe, wiffen wir nicht: aber er widersprach boch nicht, und so bliebs benn baben. Der Paffor zahlte nun, versteht fich mit gutem Rabat, Euleen ben Rest seis nes Bermdgens aus, und dieser eilte nach Schilda ju seinem Minchen.

## Ceunzehntes Kapitel.

Ma, sieht es so aus!

In Schilda fand Euler alles verans bert: ber Pring Moris hatte die im britten Band ber Unnalen beschriebene Reforme vorgenommen, und ba waren denn alle Profes foren, foren, also auch herr Simon geschaft worben, wie im befagten Berte mit Mehrerem gu lefen ift. Professor Simon war jeboch angestellt worben, und hatte die Aufsicht über die Branteweinbrennerspen erhalten; er vers fand das handwert, und schiefte fich zu ein nem Branteweinbrenner besser, als zu ein nem Profesor.

Enler lief ju thm. himmel, wie ers foraf er, als Simon feinen großen hund, ben Packan nach ibm beste, und ibn aussigaren wollte: aber Packan kannte Guleru noch von Alters ber, und griff nicht. Diesberträchtiger, rief Simon, wie kannst Du Dich noch unterfangen, mir unter bie Angen zu kommen? Seb, packe Dich, ober ich laffe Dich durch bie Brennfnechte trifchas den, bag Dir bas Fell rauchen soll.

Euler (hochft erfcrocten). En mein Gott, Berr Professor, mas hab ich benn gethan ?

Simon. Bas Du gethan haft, Schling gel? Du fuhrft erft ein honettes Mabchen

an, dann laufft Du fort, bleibft ein Jahr weg, und bas arme Thier hatte inbeffen in Angft und Rummer frepiren tonnen.

Guler. Ich Gott , Minchen!

Simon. Ja wohl Minden. Die hat ein Rind? und bas von Ihnen, herr. Befchimpft iff bas Mabchen, wer wird es wieder ehrlich machen.

Euler. Das will ich, herr Profes-

Simon. En was Professor! 36 bin Schnappsintendant, und praeterea nihil, verftehn Sie mich.

Euler. Run mohl bann, here Schnappeintenbant, ich lomme hieber, um Minden meine Sand anzubieten. Ich habe mein Bermagen mitgebracht.

Simon. Dann fepen Sie mir willfommen, lieber herr Better. Das ift ja fohn von Ihnen, Aber wo Teufels haben Sie benn fo lange gestectt? Wit haben wohl awangig Briefe au Sie geschrieben, aber alle find find wieder gurudgefommen, weil Gie nicht ju finden maren.

Culer ergablte nun fein in Straeburg aehabtes Malhor, und Gimon vergieh ihm nun von Grund ber Seele. Rommen Gle mit, fagte er, wir miffen Dinchen troffen, bie harmt fich bennahe tobt. Gulet trat in Minchens Stube; bie fag blag und entftellt ba, ein fleines Dabchen auf bem Schoofe haltenb. 218 fie Gulern erbliche, fiel fie mit einem Schren vom Stubl, und murbe bem Rinbe gemiß Schaben gethan haben. wenn ihr Simon nicht ju Gulfe gefommen mare. Guler fant ba wie eine Bilbfaule. Aber bold mar wieber alles im richtigen Gans ge, und bie Beribhnung von allen Seiten ber geftiftet. Roch an felbigem Lag ließ fic Guler mit Minden trauen und fdmamm an ber Seite feiner lieben Sattin in einem Deer bon Geligfeiten.

Aber tods war nun anzufangen? Euler war Magister, und folglich tonnte er Eollegia lefen. Er schickte auch wirklich einen Eulerkapper. Restel Bettel an ben Bebell, um es an bas ichware ge Bret ju beften; auf bem Bettel ftanb folgenbes:

"Johann Heinrich Euler, ber Phis losophie Doctor, und der fregen Lunfte Mas gifter, bietet folgende Lehrstunden an: I. von 8—9 früh, die Hebammentunst, o. 9—10, die Kirchengeschichte, von 1—2, das Eris minalrecht, von 2—3, die Kunst, Berfe zu machen."

Der Pebell trug ben Zettel jum Prores ctor, und diefer lachte aus vollem Salfe aber bie fchnafifche Busammenstellung der Lectios nen. "Sagen Gie nur bem Magister Eusler, sagte er jum Pebellen, die Magister der alten Euration galten ben und nichts mehr: er tonne teine Collegia lefen. "

Mit biefem Befcheib tam ber Pebell gu unferm Guler, und brachte ibm feinen Zettel jurad.

Euler erfchrat, boch fagte er fich : benn es fiel ihm ein, bag er ja in Giegen auch Collegia lefen tonnte. Er fchrieb baber an ben herru Quodammobarius, Superintenstenden und Professor Primarius, folgenden Brief,

Magnifice,

Sochwurdiger, in Gott Unbachtiger, Sochzuberehrender herr Doctor und Superintendent!

Ale ich hier in Schilba magiffrirte, und mit großem Bomp und Bertlichfeit pros mobiet murbe, glaubte ich, bie reine Lehre, und die alte Ordnung murbe hier unangetas ftet bleiben. Aber feit jener Beit haben fich die Dinge gar fehr verandert: ber neue gurff Morih verfolgt bie reine Lehre, giebt allen Retern Frenheit, und hat alle rechtschaffne Lehrer ber hiefigen Univerfitat gefchaft; fatt Diefer alten rechtschaffnen Lehrer find nun blog Reulinge, Reologen, Frengeifter, Epis curder und Egoiften angeftellt, welche bie Welt verfehren. 36 felbft habe mir vorgenommen, auszugehen aus Goboma, unb mich auf eine Univerfitat ju begeben, wo bie reine Lehre florirt.

Db ich nun gleich in Gieffen bin relegirt merben, fo geht boch bie Relegation blag auf swen Jahre, melde langft verfloffen find; und bann mar ja auch bas Gubjectum ber Relegation eine febr geringe Sache. habe baher bas fefte Bertrauen auf bie Gute Threr Maguificens - Sochwurben, bag Sochbiefelbe, als gegenwartiger Rector Das anificus ber lieben Univerfitat Gieffen, Die Er. laubnif ertheilen werben, nicht nur mieber nad Giegen gurud ju fommen, fonbern auch bafelbft mit meinen erworbenen Talentis gu muchern, bas beift, Lehrftunden über alle Theile ber Belehrfamteit in halten. 3ch bas be mich, ohne mich ju ruhmen, in omni fcibili. bas heift, in allen Rachern ber Bife fenschaften rubmlichft umgefeben, und tann Em, Dodmurben Magnificeng verfichern, bag, wenn ich follte in Giegen bociren, gemig ber lieben bafigen Univerfitat ein nicht geringer Bortheil jumachfen borfte.

Da Ero. Magnificen, vielleicht einige Auslagen meinetwegen haben burften, fo lege lege ich hier gebu Carolius gur Befireitung berfelben ben.

3ch hoffe balbige geneigtefte Antwort, und bin mit mabrer hochachtung

Em. Bochwurden Magnificens

Schilba, gang gehorfamft unterthaniger ben 13ten Anguft M. Joh. Bent. Guler.

17

Serr Quodammobarius schmungelte ben bem Aublid ber gein Carolins, besergte ben Aaftrag ben ber philosophischen Facultat, und biese hatte gar nichts baggern, baß ein Mann, welcher solche Briefe schrieb, wie ber angeführte ift auf den Catheder treten sollte: dem die herrem hafften, baß er ihnen wenigstens gar nicht viel Abbruch thun rourbe.

Swanzigstes Rapitel. Der Magister legens

Guler fam nach Giegen, und fundigte fich bufelbft mit einem Programma an. welches bie Ueberichrift führte: Methodologia studii Academici. Es war ein Ding von ungefahr acht Bogen, und enthielt ben bochffen nur bentbaren Unfinn über bas afa: bemifche Stubiren : benn Dosjeh Guler fore berte lauter Unmöglichkeiten. 3ch marbe meis nen Lefern einige bon feinen Rathidlagen und Mumeifungen mittheilen : ba aber ber fr. Profeffor Schelling in Jena feine Methobologie, welche in Diefem Jahr erfchienen ift, gerabe nach Gulerichen Grundfagen geformt bat, fo mbaen meine Lefer, wenn fie fonft gerne faben Obfeurantismus lefen, nur bas. Schele lingiche Wertchen jur Sand nehmen, um fich eine Borftellung von unfere Culere Drograme ma und beffen Inhalt zu machen.

Euler ichlug an, eine allgemeine Ueberficht über alle Gelehrsamfeit ju geben, und rafonnute gleich in der erften Stunde dergee flatt ind Belag hinein, daß bie Studenten ihn auszischen und austrommelten. Euler hielt dieß Bifchen und Trommeln für lauten Beyfall, und banfte am Schluß der Stunde feinen hochgeehrieften herren far ihr geneige tes Sehor. Run erfchalte ein lautes Gelächter; ber Magifter glaubte, man lache ihm ju Ehren, machte gar tiefe Badlinge, und jog triumphirend auf feine Studierflube,

Ehe er aufing Collegia gu lefen, hatte er fich einen atmen Stubenten augenommen, ber fein Famulus, ober feln Fistal fenn foll: te. Diefer Menich bieß Acte, und war ein burchtriebener Bogel. Rach bem geenbigs ten ersten Collegium fragte ber Magister ben Fistal, wie ben herren fein Bortrag gefalle. 3,0 vortrefflich, erwieberte biefer; werbens ja gemett haben an ben frohlichen Gesich; dern, herr Magister. "

Guler. Ja wohl hab ich bas. Aber ich möchte boch gern wiffen, ob bie herren deun gar nichts auszusehen haben.

Ude. Richt bas Geringfte. Wollen Sie aber, fo bescheibe ich einige gu Ihnen, bie sollens Ihnen felbft beftätigen.

Euler. D thun Gie boch das, lieber Ade, thun Gie 's bach noch heute.

Pide

Mde ging nach ben Aneipen, beidieb einen Saufen Studenten jum Magifter Cusler; Guler mar hodft erfreut aber ben geneigten Bufpruch, und tractirte die Detren mit Caffee, Bein und Labafe mer aber fo auftifcht, beleibigt bie Studenten juverlagfig nicht.

Mie lobten einmutig bie Grundlichfeit und die Schönbeit bes Bortrage bes herrn Magiftere Dief gaubirte unfern Mann bis in die Geele, wie es benn überhaupt ein gewaltiges Gaubium fur einen Gelehrten iff, wenn man ihn und feine Poducte, die fchrift ilchen ober bie mindlichen rubmt; biese Schwachheit ift allen Gelehrten gemein.

Rachem die herren bis auf den Abend den Mend den Ragister geblieben waren, und sich weidlich halten ichmecken lassen, nahmen sie Abschied, und brachen ihm noch denselben Abend ein Ständen. Dies vollenbete sein er Freude — und als der Ausührer das vivart hoch! erschalten ließ, wäre er bepunge, wie die Schwester der großen Leibnis, gesstorben vor Freude.

Sie muffen Ihren Bortrag nun noch ia etwas toutzen, fagte ben andern Lag fruh Berr Ade jum Magifter : maffen Spägden, Schwueren und laftige Stücken auch fo mitunfer von Dand und Stetel einftiefen laffen. Das erhalt ben Juhorer ben ber Munterfeit, uid ift ungemein geschickt, die soweren abftraeten Lehren begreiflich ju machen.

Der Magiftee fand biefen Borfdlag betnunftig, und von nun an ergablte er Pofe fen und riß Joten im Colleginu, daß man die herren Aubitores über zehn haufer fonne te größlen und toiefern beren. Bon biefer Beit an war täglich das Auditorium des Maglfters bermaßen angefüllt, daß viele nicht figen fonnten. Man nannte die Lehrstunde des Maglfters – er las nur eine Stunde – das Juxcollegium und die Professore, welch in berfelben Stunde lafen, hatten wenig ober gar keine Juhorer.

Das erfte halbe Jahr ging bin, aber Euler erhielt auch teinen holler honorarium. Ah, dachte er, aller Aufang ift fcmer: es wird in Jafunft icon beffer geben. Er ichlug bir Logit an, und befam mieber eine gewaltige Menge Jubber: benn in ber Logit fonnte er, wie ein gewolffer Profesor Juris in ben Panbecten, alle feine Benfpiele aus ben Bucichenleben und aus ber Jotologie bernehmen, und bieß liebten die Sturberten damals mehr, als ben grundlichsten Wortrag.

Auch bieg halbe Jahr verging, und noch eins, obne daß der Magifter Enler eie nen heller honorarium befommen hatte,

Enblich ward ihm bas Ding boch ju toll: er ichling an, bag er die Metaphift lebren wolle, aber nicht andere, als wenn ihm breifig Bubbrer pranumeriren murben. Siehe ba, es fam teiner, und Meifter Guler hatte ben leeren Banten lefen muffen, wenn er hatte wollen Lebrftunden halten.

Magig gehn wollte er boch auch nicht, er entidlog fich allo ein Buch gu ichreiben, und gwar eine Ueberfegung ber Plalmen in bie Burichenfprache. Der erfte Pfalm fing. 3. B. also an: Der Main ift recht auf ben Strümpfen, ber mit ben Berschiffenen nicht kränzianirt, ber nicht herumlaticht mit malietibsen Stebhmen, und mit ben Stricken keinen Schmollis macht n. s. velber konnte er, nachdem das wichtige Wert vollendet war, teinen Berleger dazu sinden, und so war benn auch ble Hoffnung, ein bubsches Jonorar zu ziehen, in den Brunnen gefallen. Schade ist es indessen ift das Wertzehen nicht erschienen ift denn Eros der Bild dung, volche ein gewisser Recensent den Jünglingen unstrer Zeit zuschreibt, wurden sich doch Leser genug dazu finden.

Eulere Bermögen war bis auf taufend Thaler herabgeschmolzen, und halb fab er sich gegwungen, die bitterste Roth zu leiden, wenn ihm nicht ein deus ex machina helfen sollte. Geine Frau tnurrte und schurrte täge lich: die Liebe zwischen berden war tangst erkaltet, und von Geiten der Frau Magistern war Berachtung und haß an die Stelle der Uchtung und der Liebe getreten. Dann die

Dame hatte ju Sießen gelernt, wa Barthel Moft holt, und sahe mobl ein, bag blog die Ungeschicklichkeit und die Dummbeit ihren Rannes Schuld war, daß es nicht besser geben wollte. Bittere Borwurfe waren die Kolgen dieser Setrachtungen und dem ehre lichen Euler ward es oft so angst, daß er bieter Schrift hat es oft son angst, daß er bieter Schrift hat es oft soon ersahren, und erfahrt es leider fast noch täglich, was es für ein versuchtes Ding ift, von ber Fean genecht, gequalt und gepeinigt zu werden – durch Klagen und Borwurfe.

Bin und zwanzinftes Rapitel. Eufertapper,

Nulla calamitas fola, fagt ein altes lateinisches Sprichwort, und das will auf gut deutsch so wiel fagen, der Teufel fammet nie allein ins haus, er hat immer noch ein Anbangfel ben fich. Go gings auch unferm Erler.

Auf

Auf ber Dehlmuble ben Siegen fagen einst die Brüder des Amicistenordens bensammen und kommerschieren: indem trat ein Rerl herein, welcher an seiner ganzen Figur hinlanglich zeigte, daß er ein Haldmeister, ober zu benuch ein Schinderknecht sey. Meine Herren, sagte er, ich glaube. Sie find whne Borurtheile, und wage es daher, Sie um eine Sabe anzusprechen. Auf der Krise ist mit das Gelb ausgegangen, und ich bin blant, wie eine Kirchenmaus.

"Der Rerl fpricht gut, fagten die Stus deuten, folder Rerle muffen wir haben. Romm hieber Ralaber! friegfi Geld; ba trinf eins mal. Aber ergable und auch von Deiner Les benegeschichte etwas. "

Sehr gerne, erwiederte ber Salbmei, fier. Sehn Gie meine herren, ich bin meie nes handwerfs eigentlich ein Schornfteinfeger, auch Keuermauetfehrer und Reuerchpel genannt: ich lief weit und breit berum, und tam enblich nach Glegen, wo ich fogger ein Quafivater eines jestgen afademischen Leberteis

rers werben mußte, ober vielmehr gerne ward, weil man mir brav Gelb gab. hier ergablte ber Kerl, welcher jener Kapper mar, ben wir ichon aus ben erften Kapiteln biefer Geschichte kennen, ben hergang, wie wir ihn schon gelesn haben. Er habe sich nache her um sein Quasishnichen bann und wann erfundigt, weil er immer in ber Nahe, in Sießen, Marburg, homburg, Westar und Kriebberg conditionirt habe, und da habe er dessen Schickale genan erfahren.

Bas, fchrien bie Studenteu, Retl, iff bas, mas Du fagft, auch mahr?

"So mahr ale Gott lebt!"

"Rerl, lugft Du, der Teufel foll Dich bolen. "

"Er wirbs befimegen gewiß nicht: benn ich luge nicht. "

"Rerl, wenns mabr ift, wir geben Dir gehn Thaler. "

"Dann hab' ich biefe icon in ber Tafche. "

.. Rannff

"Rannft Du's benn beweifen ? "

"Allerbings! Rommen Sie nur mie nach Rirchberg jum Paffor. Dort fieht alles im Rirchenbuch. "

"Allone nach Rirchberg, nach Rirch:

Der Paftor ju Kirchberg wollte ans fanglich bas Rirchenbuch nicht aufschlagen; als sich aber Rapper zu bem Bater bes Rine bes von Jungfer Sibplucen legitimitte, nub versprach bie Gebahren zu entrichten, sching et bas Kirchenbuch auf, und gab einen Taufschein, wodurch alles ins hellfte Licht ges fest wurde.

Jubelnd jogen nun die Studenten nach Gießen jurud, jahlten bem Sapper feine gehn Thaler, traftirten ihn ftattlich, und bes bielten ihn bie Nacht uber ben fic, Den folgenden Sag fchicfte ber Senier der Amis ciften folgende Zeilen auf einen großen Bos gen geschrieben an ben Magifter,

Mohl:

Mohlgeborner, Sodigelahrter Berr, Sochzuberehrenben Berr Magifter.

Da eine ansehnliche Gesellschaft hiefiger Studirenden Ero. Wohlgeboren eine überaus angenehme Rachticht zu bringen hat, so ersuchen wir Dieselben, und bente eine Stunde zu bestimmen wo wir die Ehre haben tonnen, Ihnen unfte Auswartung zu nachen. Wir verharren mit aller Dochache tung

Em. Mohlgeboren Giefen, ben — gehorsamste Dienec, Frang Friedrich Schläger, im Namen ber Gesellschaft.

Magifter Euler gerieth in Erftafe, als er biefes Billet las : er fcbrieb fogleich an herrn Schläger guruf, bag es ihm angenehm fenn murbe, wenn bie Derren ihn ben Nachmittag um zwen Uhr auf eine Laffe Raffee beehren wollten.

Um gwen Uhr zogen nun brenfig Stubenten unter herrn Schlägere Anfahrung in des Magistere Wohnung, und hatten ben halbSalbmeister Rapper in ihrer Mitten. Sie fanden ben herrn Magister und bie Frau Magisterium ber Puhstube und die Tassen auf bem großen Tifche aufgepflangt. Run begann herr Schläger folgende Rede:

Sochzuverehrender herr Magister und Frau Magisterin!

Durch ben gladflichften Sufall von ber Belt, haben wir Dero herrn Bater und Schwiegervater, ben gegenwärligen herrn Kapper, halbmeifterlnecht, entbeck. Wit nehmen uns die Frenheit, benfelben herrn halbmeifterlnecht Ihnen vorzustellen, und hoffen, bag Diefelben unfre Bemühungen als einen Beweis unfrer hochachtung gegen Diefelben ansehen werden.

Lange Paufe! Endlich hob ber Magie fier an : Bas, meine Decren, was find Sie für Leute ? Bollen Sie mich narren ?

Rapper. Micht boch, lieber Sohn, bie herren haben gang Recht. Ich bin Dein Bater.

Gulertapper,

R

Magi

Magister. Der Teufel ift Er! Ein Ballunte ift Er, pad Er fic, ober --

Rapper. Aun was benn? Sohn, vers fandige Dich nicht. Du bift mein Kind. Ich habe Dich gefengt. Willtommen Frau Toche ter!

Magisterin. Beg von mir, Rieder= tractiger.

Rapper. Senn Sie doch nicht so bafe! Sie find ja doch meine herzallerliebste Frau Tochter. Uch ich muß Sie fliffen. (Die Magisterln flost den alten halbmeisters necht wäthend wie eine Furse jurud; der halbmeistertnecht fallt gegen den großen Tisch, dieser tippt um, Kassee, und Milchtannen und Tassen nehlt Zwiedack und Vregesen geben dar unter einander.)

Magister. Das foll Euch theuer gu Reben fommen. Wartet nur (ab.)

Magifterin. Berfluchtes Lumpengefindel! (ab)

Schläger. Siet ift far uns welter nichts ju thnu. Werben ja feben, wie bie Romodie ausgehen wird. (alleas.)

Der

Der Magister lief spornstreichs jum Prorector, und ergahlte ihm die gewaltige Beschimpfung, welche ihm war angethan worben. Der Prorector fand die Beleibls gung einer jur Universtät gehörigen Person enorm, und beschloß ben folgenden Tag ein Beneral. Concilium ju halten. Dieß ging wor sich, und alle Studenten, welche an bem Scandal Theil genommen hatten, wurden vorgesarbett. Sie erschienen alle, und man sab es ihnen am Gesicht an, daß sie sich nicht farchteten.

Die Seffion nahm ihren Anfang, und bie herren wurden hereingerufen. Sie leuge neten auch fein Bort von dem gangen Borgang, und beriefen fich dacauf, daß fie alles haartlein beweisen bonnten. Die herren vom Concilium stedten die Abpfe gusammen, der Rangler forderte die Beweise, und Schlager legte ben Tauffchein des Paftord von Rirchberg vor. Die herren erstaunten, und einige fingen an zu behaupten, bierunter mufe fe durchaus ein fallum stedten, be-

R 2

Nun

Run trat herr Superintendent Quosbammodatius auf, und fagte: fein Gewifsien treibe ibn an, Gott die Stre ju geben, und jur Steuer der Wahrheit ju fagen, daß die herren Recht hatten, und daß der halbs meifkerfnecht, ehemaliger Schornfteinfegergesfelle, allechings der hetr Bater des hern Magisters Guler sehe feine Mucter geheitgen, aber er masse eigentlich Rapper heißen, da sein Vater so biegen, da sein Vater so biegen, da sein Vater fo biege.

Run hatte man bas Gelachter auf bemt atabemifchen Senat horen follen! Gratulire jur Acquifition einer Ramensvermehrung, herr Magifter, fagte ein junger Professor jett mogen Sie fich immer Eulerkapper ichreiben.

Der Senat ging auseinander und niemand war misvergnügt, als der Magister Eulerkapper: denn von nun an wollen wie ihm biesen Ramen immer geben. 3mey und zwanzigftes Rapitel.

## D Traurigfeit, o Bergeleid!

Langft mare bie Magifterin gerne ichon ibren Mann los gemorben, aber fie fant tels ne Urfache jur Chefcheidung : jest aber hatte fie eine febr fpecible. Gle flagte namlich ibren Dann an, baf er fie betrogen, und fich fur bas Rind rechtichaffner und bonetter Eltern ausgegeben habe : er fen aber ein Bas fard eines Schinberfnechts, und mit fo els nem tonne fie nicht haufen. Das Confiftorium nahm biefe Rlage an, und ba berr Guler, fapper gar nichts bamiber hatte, fo murben binde gefdieben. Dinden ober bie Frau Magiftern beirathete bierauf ben Billarbeur Rrech, und machte burch ihr frenes Betras gen, baf Freche Saus vor allen andern bes fucht murbe.

Der Magifter mar jest in einer febr übeln Lage: boch wenn bie Roth am größten ift, so tommt oft Bulfe wenigstens bord ein nige hoffnung. So gings auch jest. Der ehemalige Magifter Aeftas mar Inspectore einer

einer Landbloces geworben, und ba eben eine Pfarre vafant wurde, so ichlug er ben Magister Eulerfapper bagu vor. herr Quodams modarius, der Superintendent leitete die Sache so ein, daß Eulerfapper die Pfarre erhielt. Run ware Eulerfappers Glad gemacht gewesen, wenn der bose Frind seine Dand nicht im Spiel gehabt hatte.

Rach ber Trennung von Minden ließ side Enletkapper burch die Tochter eines Siese Pafchers bedienen. Berauscht kam er einst Abends nach hause, und hatte vergesen, daß er teine Frau mehr hatte. Ras Wunder also, daß er die Jungfer Neppin ober Saschein für sein Minden hielt, und Febat, mit ihm zu Bette zu geben. Jungfer Bereit machte keine Schwierigkeiten: vielleicht war sie berley schwe gewohnt. Frahmerke der Ragister wohl, daß a sich in der Person geiert hatte: allein es war einmal geschen, und nach der richtigen Bemerkung des großen Alristoteles tonnen geschehene Dinge in Ewigkeit nicht ungeschehen gemacht

tverben. Er lief es alfo gut feyn, und fegte felnen vertrauten Umgang mit Greichen fort, bis diefe enblich ihm die liebe Nachtlicht brachte, daß er balb Bater fenn murbe.

Diese traurige Radicidt tam ibm grae be acht Tage vorher jur Wissenschaft, als er ordinitt und auf feine Pfarre eingeführt wers ben follte. Das war ein Donnerschlag, und in der Ungft beging er ben erzdummen Streich, daß er Gretchen jum haus hinause warf, und ihr drohte, er wolle ihr halb und Beine brechen, meun sie fich unterfangen marbe, wieder aber die Schwelle seiner Wohnung ju treten.

Greichen lief ju ihrem Bater, bem Repp: biefer fougte, wie feine Amtscollegen, bie Reppe in allen Landern, Bescheid in jurissiichen Borfallen; fie find ja die Engel der beiligen Inflig. "Mb, sprach er, ba wollen wir icon auch schaffen. "Er lief sporenfteiche zu seinem Freund, bem Abvocat Scherenschleifer, und biefer versprach seine Miffifeng. Wem aber Scherenschleifer feine Affifien

ailiften

Mififeng verfprach, ber hatte gewonnen, wenn er auch nur noch einen Schein des Rechts für fich batte.

Jest fam unfer armer Enferkapper recht in bie Linte! Er leugnete givar, und offerirs te fich in der Angft gat jum Gide: aber daz ju fonnte er nicht gelaffen werden, weil gat ju viel Bahrscheinlichfeiten gegen ihn waren; er verwidelle fich auch in seinen Redden, und mußte endlich gestehen, daß er wohl Bater ju Gretchend Kind senh fenn tonnte. Dies wollen ja die herren nur haben: benn ein Geständnig dieser Art macht allem haber ein Ende. Nun fam es darauf an, daß er Gretchen ausstattete, ihr den Kranz bezahlste, und fur bas Kind forgte, oder daß er sie ehlichte.

Lange Beit fonnte ber arme Tcufel feinen Entidlug faffen, enblid aber bachte er, es fen boch beffer, er heiralhete bas Mabden als bag er jahrlich fo und fo viel hins geben mußte fur nichts und wieber nichts, und benn boch teine Frau hatte: ber Leufel namnamlich tonnte ja nochmals fein Spiel machen. Er heirathete alfo Gretchen.

Daß ben solden Umftanben an die Pfarre nicht mehr zu benken war, versteht sich von selbst, auch war in Zufanst im geist. lichen Stande nichts mehr für ihn zu hoffen, er hatte benn nach Amerika gehn mussen, wo ein gewisser Pfarrer aus der Pfalz, welcher in einem Jahre funt Bauernmenscher geschwängert hatte, doch noch einen gestliichen Dienst erhalten hat. Ich würde den neunen, aber er könnte noch leben, und mein Buch könnte — möglich wäre es doch, so unwahrscheinlich es auch ist — nach Amerika sich verfausen, und dort gelesen werden, und bie Amerikaner könnten intolerant senn und — und — und — und —

In ber gelehrten Welt batte Eulerkap, per anch gar nichte ju hoffen: benn enblich fab er felbst ein, baß er ein unwiffenber Menfd mar, bem es noch obenbrein an ben ju einem Gelehrten nothigen Fabigfeiten fellete, baber gab er alle hoffnung auf, wieber

auf bem Schauplat ber Wiffenfchaften mit Ehre, wenigftene mit Bortheil fur fich, auftreten gu tonnen.

-

Sein Selb mar noch nicht gang alle, er besaß noch 600 Ebaler, und damit lebte er einige Jahre in der gediften Durftigkeit und außersten Einschränkung. Selten ging er aus, um die Schube nicht abzunugen, und obgleich das Bier in Gießen auserordentlich wohlfeil war, so trank Freund Eulerkapper doch weiter nichts, als Rosent oder Wosser. Sectel seine Frau konnte diese Armseligkeit nicht gang ertragen, sie lag also täglich beg ihren Eltern, wenn diese affen oder Kaffee tranken.

In biefer erharmlichen Lage manichte fich Freund Eulertapper oft ins Gefangnis nach Strasburg gurudt: benn bort fonnte er boch wenigstens fatt Brobt effen; hatte er nun aber fich taglich in Brobt fättigen wollen, fo murbe fein Bischen Gelb balb alle geworben fen, und bem Ende biefes ffeinen Schapes fab er mit Schreden entgegen.

## Drey und zwanzigftes Rapitel. Studentenpatrocinium.

Alles aber mahrt nur feine Beit, alfo auch bas Elend und ber Mangel. Eulers kapper ging eines Lages botifc, und brache te fir ein Frantein v. Gerftenthal einen Liebes brief nach Grunberg an einen bafelbft fte henben preußischen Werbofffeier. Alls er gue ructging, kehrte er in einem Dbrichen ein, wo mehrere Studenten in ber Schenke einen Papft machten.

Eulertapper forberte ein Glas Bier fur zwen heller; "En was, rief ein Student, Bier fur zwen heller! Romm ber, Mosjeh, und trint quantum fatis! " Eulertapper ließ fich biefe Einladung nicht wiederholen, und trant, was das Zeug hielt.

"Der Ralaber tann gut gieben. Ber bift Du ? "

" Der Magifter Enler. "

"Ih ber Magifter Eulerkapper? Richt? " gi

Se nun, wenn bie herren fo wollen : meinetwegen auch Gulerfapper. "

"Ra, Domine Magister, wie gehts benn, wie stehts?"

"Schofel, meine herren; erbarms lich. "

"Bie benn fo? "

"Ach wenn man bas nicht hat, quo negato natura dolet, bann wiffen Gie ja wohl "

"Dein Seele, 's ift eine Schanbe, daß ein vir litoratus darben foll. 280 find Sie gewesen, herr Magifter ? "

", Sab einen Brief nach Scunberg ges tragen. "

"Gur Gelb? "

"Ja. Ich verbiene beute bren Bas

"Teufel und Solle, bren Bagen fur einen Boten, ber Magifter ift. hier herr Magifter, ift ein Thaler. Geben Sie ben Brief ber, ben Sie jur Antwort befommen haben. "

Kreu.

Freudig über ben Thaler gab Gulerfap. per den Brief bin, und unter mahrendem Gelächter lafen fie folgendes:

Bergallerliebftes Roschen.

Morgen Abend merbe ich gegen acht Uhr im philosophischen Balben fenn. Das de, liebes Rind, bag Du auch ba bift. Du taunft nicht glauben, wie ich nach Dir vers lange, feit jenen angenehmen Stunden, Die wir in Bufect auf bem Beuboben mit einane ber gubrachten, ale Dein bummer Rerl von Bater und Deine alte Gans pon Mutter glaubten, Du lagft ben ber Pfarrjungfer im Bette. Ja, ba lag mein Reitlnecht, und ich lag mit meinem lieben Roschen auf m Deu. Es mar amar ein übeles Lader, inbeffen ging es bod. 3m philosophifchen Balben muffen wir ja gar auf bem blofen Rafen liegen: aber es foll icon geben. Wenn mich nur mein Roschen liebt, bin ich icon geborgen. Dade ja, liebes Rind, baf ich nicht lange auf Dich marten muß. Lebe mohl mein Engel. Dein treuer

Zangen.

N. G.

M. S. Dem Eulerkapper hab ich feche Rrenger gegeben: lege Du noch feche bagu, bann ift ber Rerl bezahlt.

"Ah ein herrlicher Fund. Da herr Magifter, ift noch ein Tholer. " Se ba, Rother, Rother.

Rother (ber Wirth ). Bas woll 'n's ? ,, Ginen Boten nach Glegen. "

"Gleich. "

Der Bote fam: Die Studenten ichties ben einen Brief au ben herrn von Gerftene thal, und melbeten ibm, daß sie einen Brief an feine Fraulein Zochter gefunden hatten, welchen fie ihm hiemit übermachten, und als biese noble Expedition verrichtet war, wurde ber Papft vollender, worauf ber Jug nach Gießen jurackfging.

Sect von Gerftenthal entfette fich furche terlich, als er ben Brief an feine Lochter las, und ichidte ben Augenblid, nachdem er bem Fraulein mit ber Sehpeitsche berb zugespros den hatte, eine Ausforderung an den herrn von Jangen: aber herr von Jangen jog fich bamit aus ber Schlinge, bag er ben allen Teufeln, und auf feine Ebre verficherte, er habe ben Brief nicht geschrieben, es sen leere abscheduliche Erbigtung. Gerstenthal war bamit jufrieben, und bat fogar feine Tochter um Bergeibung, bag er ihr mit ber Jochter um Bergeibung, bag er ihr mit der Despeitsche etwas unsanft gugesprochen batte.

Eulerfapper hatte gwen Thaler fo gang unverhofft erhalten, und glaubte, nun burfe er auch bem Genius indulgiren, ober auf beutsch, sich etwas ju Gute thun. Er ging daher ben folgenben Sonntag nach Deuchelbeim ju Biere: auf bem Rudweg beggenete ibm ber Lieutenant Jangen, und da er glaubte, bucch ihn ser ber Spektakel mit bem Briefe entstanden, sprang er vom Pferde, und gerbte ben armen Tenfel mit bem Degen bergestalt burch daß bieser auf der Erde liez gen blieb, und sich nach Jause schleppen lafe in mußte.

Die Studenten erfuhren bas ihrem Protege' widerfahrue Ungludt: fie besuchten ibn, ibn, unterflutten ibn mit Belbe, und fagten ihm, bag fie ihm einen woodentlichen Behale ausfeten wollten , wenn er alle ihre Bufame mentunfte befuchen, und mit fic machen lafe fen murbs, mas fie fur gut befanden. lertapper burd Rummer und Roth marbe ges macht, lief fic alles gefallen, und marb von nun an ber allgemeine Schermengel ber Giefer Buriche. Ben allen Rommerfchen mar er gegenwartig, und mußte fo lange pro poena faufen, bis er nicht mehr boren noch feben fonnte : jede Boche mar er menigftens ein Dal Papft, und wenn eine laderliche Romobie gefpielt merben follte, mar er ges mif baben. Den Ramen Gulerfapper, ober auch mobl folechtweg Rapper lief er fich gers ne gefallen, und ward nicht bofe, wenn man offentlich Schindluder, wie man fagte, mit ihm fpielte. Baren die Studenten auf eis nem Dorfe luftig, fo liefen fie erft ihren Gulerfapper fo lange trinfen, bis er total befoffen mar, und bann farbten fie ihm bas Beficht mit Rtenrug fcmacg: hierauf jogen fie

fic in die Stadt jurud, und fangen hinter ihm ber:

Odmary bin ich;

Die Schulb ift meine nicht.

Die Schuld ift meiner Rindermagb,

Die mid nicht weiß gewaschen hat.

Liederlich bin ich;

Die Odulb ift meine nicht.

Die Schuld mag meines Baters feyn, Der trinft fo gerne Brantemein.

Die Jungen aus gang Gieffen foigten jebes Mal biefen Aufgagen, und bie Philifter und Snoten rafonnirten bes Abends baraber ben einem Erunf Bier.

Studenten haben die Gefinnung wie alle andre gewöhnliche Menichen in der Welt, sie thun und geben nicht gerne umsonft, und wer ihren Schus ober ihre Wohlthaten genitgen mill, nung fich alles von ihnen gefallen laffen, was ihnen einfällt, mit ihm ju machen, und baher ift berjenige hochft nusglücklich, welcher der Gnade der Studenten leben muß. Große herren bespotificen bies genigen auch gerne, die gang von ihnen abe Bulerkapper.

bangen ; aber felten geht biefer Defpotion bis jur volligen Dieberbritdung : aber bem Berfaffer find Benfpiele befannt, bag Gtus benten mit armen Gefcopfen, bie fich nicht anbers helfen fonnten, und fich, blog um gu leben, bie infamfte Behandlung gefallen lafs fen muften, aufs fürchterlichfte umgefpruns gen flud, und fie bis jur Entehrung ber Menfcheit felbft mighandelt haben. Benfpiele find aber, quod probe notandum, nicht aus ber neuen Reit, fonbern fdreiben fic aus jenen Tabren ber, too mehr Robbeit und lappifche Renommifteren ben Charatter bes Ufabemifere ausmachte. Dant fen es ber innern Berbefferung ber beutichen Universitaten , melde fic aber mabrlich nicht von ben Unftalten ber Euratorien , ber afas bemifchen Genate und ber pro tempore Pros rectoren berfdreibt, noch viel meniger burch Carcer, Reppe, Relegationen, Confilia abs eundi, Gelbftrafen und anbre Befferungeane ftalten berichreibt; Dant, fag ich, fen es ber Befferung ber Universitaten, welche ber pers

verbefferte Befdmad und bas verfeinerte Bes fuhl ber Jauglinge allein bewirfte, bag man folde bie Reder fo fehr entehrenbe Fragen und Doffen nicht mehr bort. Dan vergeibe mir biefe tleine Ausschweifung; fie ift mie wiber meine Abficht entwifcht; benu in bies fer Gefdichte follte nichts fieben, als Ergale lung, und feine Unmertungen, weber ges lebrte, noch moralifche. Es ift ja ble Ges fdicte bes Eulerfappers.

Dier und zwanzinftes Kapitel.

Der Conrector.

Berr Jufpector Weftas tam einft nach Siegen und logirte im Rappen. Er bemerts te, bag viele Stubenten im Garten verfams melt maren, und ging babin, um wieber einmal eine muntere Befellichaft ju febeu. Dier fand er auch ben armen Culerfapper, welcher fich erft in Sufelidnappe betrunten, und bann nach einem Dubelfact, gerabe wie ein Bar tangen mugte, moben er berbe Diebe

D 2

von feinem Barenfuhrer, ber ihu am Strick hatte, aufgezählt erhielt. Rachdem bie Cormobie mit dem Barentanz zu Ende mar, mursbe Gulerkapper zum Papft gemacht, und als er unn da lag, und von allen feinen Sinnen nichts mehr mußte, liegen die herren einige Soldaten rufen, welche ihn ben hellem Tage Durch alle Strafen der Gtadt tragen, und jedem ber ihnen begegnete, zurufen mußten: "aus dem Wege, wit tragen ein fettes Wasteschwei!"

Inspector Aeftas argerte fich über bas unwarbige emporende. Tractament, welches einem Menschen wibersubt, bem er noch ims mer gewogen war: er beschlog, alles angus wenden, um ihn aus den Rianen der Stas benten zu retten, und ließ ihn ben folgenden Lag zu fich tommen.

"Mein Sott, herr Magifter, fagte et ju ihm, wie ift es möglich, daß Gle fich fo behandeln laffen? Bahrlich, die Leute gehn ja mit Ihnen um, als wenn Gie ein hund waren.

Œuler:

Eulerkapper. Lieber himmel, herr Inspector, was will ich thun? Der hum ger thut mebe!

Infpector. Frentich that ber hunger webe, aber ich bachfe boch, folde Rrantungen thaten noch meher.

Gulerfapper, Leider! Aber mas will ich machen! Die Berren nahren mich -

Inspector. Das beigt, fie geben Is, nen gu effen, und auch vollauf gu faufen, viele leicht auch Gelb gu Stiefeln und Rleibern: aber bafur find Gie ber allgemeine hans, und muffen mit fich machen laffen, was fie wollen.

Eulerkapper (judt bie Adfei). Leis ber, leiber!

Inspector. Sten Sie, ich will Ihnen einen Borichlag thun: Die Conrectorftelfe zu Bubbach ift bakant; fie tragt wenig ein, das ift mabr; aber ein sparsamer Mann kann boch baben leben. Ich glaube, diese Ihnen verschaffen zu tonnen. Wie meynen Sie?

Eulet's

Gulerfapper. D, auf den Rnien wollt' ich Ihnen banten.

Inspector. Wollen feben. — Indest haben Sie hier einiges Gelb; ich kanns miffen: aber das fage ich Ihnen, lassen Sie sich nicht mehr von den Studenten migbrauden, sonft sind wir gnte Freunde gewesen. Ich kanns durchaus nicht, leiben, daß ein Mensch, und seys auch der allergeringste, sich so wegwerfe.

Der Inspector hielt Wort, und Eulerkapper erhielt bas Poficen eines Concectors
gu Busbach. Die Busbacher, welche ber
Berfalfer felbst kennt, sind freusbrave Lexte, wie benn überhaupt die Wetterauer eine
feelengnte Art Wenschen find, einige Bastwirthe etwan ausgenommen, welche sich in
ber Wetterau, so wie'lm Brandenburgischen,
im Saalkreise, in Pommern, in Schlessen
und ubique terrarum aufs Prellen versteben: daber warbe es Eulertapper zu Busbach recht gut gehabt haben, wenn er sich
nicht selbst lächerlich und verächtlich gemache
batte

Bir miffen, bag Gulerfapper blutmenta Schultenntuiffe gefammelt batte : in Bukbach mar gwar tein Dann nothig, welcher ben Somerus ober ben Birgilins erflaren, und über bie Theorie ber fconen Wiffenfchafs ten Borlefungen halten fonnte; boch mußs te ber Bubbacher Conrector becliniren unb conjugiren tonnen; er mußte einen lateinis fchen frenlich febr leichten Autor verfteben, und bie Jungen in ben Unfangegrunden ber Erbbefdreibung und ber Gefdicte unterrich: ten tonnen. Gufertapper mar aber in allen biefen Studen angerft fchlecht befchlagen. Den lateinifchen Autor explicirte er mit Sale fe eines alten Schmochere von Borterbuch, worin höffliche Drudfehler vortomen. 3m lateinifchen Buch fant fich bas Bort tugurium; Eulertapper, ber nicht mußte, ob tugurium ben Burgermeifter gu Goilba ober eine Sans bebeutete, foling es nach, unb fant Barenbauslein : ber ungefchicte Bers faffer batte gefdrieben Baneruhanslein, bec noch ungefchidtere Corrector batte Barens hàus: hauslein baraus gemacht. Gulertapper forieb fic bas Bort auf, und als am anbern Tag in ber Schule bas tugurium vortam, gab es ein Souler burd Butte. Bas, forie Eulerfapper, Satte! Der Rolgende! Much ber folgende gab es Satte, ober folechtes Daus, und fo bie auf ben Unterften : benn alle Schaler hatten richtigere Borterbacher ale ber Berr Conrector. Mun gerieth Eulertapper in ben Barnifd, und forie : Ihr Efel, ihr wift ben Benter: tugurium heißt Barenbaustein, baf ibre nur mift: alfo quieta mente redit in tugurium suum beift: er (ber Philosoph, oder ber Dagifter Philosophia, welches einerlen ift ,) fehrte mit rubigem Gemuth jurud in fein Barens bauslein, Schaut, ihr Buffel, fo muß biefe fomere Stelle überfest merben. Die Jungen lachten ihm ine Ungeficht, und Gulertapper mart über biefe Impertineng fo bofe, bag er ben Stod nahm und febem Lacher einige Siebe aufwarf, moben er unaufhore lich fchrie: "tugurium heißt Barenhauslein, Barenhauslein beißt tugurium. "

650

Go fehr auch Galerfapper unter ben Jungen herumbieb, tonnte er bod bas Baden nicht fillen ; benn-ber Accent, ben er auf bas Lieblingemort "Barenbauslein " legte, mußte auch ben ernfthafteffen Dann, gefdmeige benn Bungen, jum Lachen gmingen. Gulerfapper gerieth in ben beftigfien Born, und foling fo blind barein, baf er einige Jungen blutranflig machte. Darüber wurden bie großen Jungen aufruhrifch, griffen ben Dagifter an, und gerganfeten ibn bergefalt, baf er wie eine Saarenle aus. fab, nub in biefer traurig s lachetlichen Bes falt, ben meitern Musbruch ber rebellifchen Sungen furchtenb, auf bie Strafe eilte. und benm Rachbar Schut fuchte. Der Rache bar batte eben Schweine geidlachtet, und bas Blut fant in einem irbenen Topfe auf bem Saubflur: Eulertapper bemerfte ben Bluttopf nicht folperte baruber, fiel , gerbrach ben Copf, und befubelte fich von oben bis un-Der Rachbar, Meifter Klint, ein grober Rerl, welcher bingufam, und bas Blut Blut von ben Schweinen, wovon er fich fo viele berrliche Blutmurfte verfprach, vergof: fen fab, ergrimmte gar machtig, und warf ben Magifter, ohne fich einmal bie Dabe gu nehmen, nachjufeben, mer er eigentlich mar, jur Sausthar binaus auf bie Strafe. Eulerfapper getraute fich nicht jurud in fein Saus ju geben, und eilte in ben nachften Gaffbof. Dier mar bie Birthin allein, und als fie ben uber und uber befonders im Beficht mit Blut befubelten Magifter erblichte, perriegelte fie ibre Stubentbure, und forie "Morber! Diebe!" jum genfter binaus. Die Rachbarn tamen nun berben, erfcraten bod aber bie fürchterliche gigur bes Gefpene fles, und blieben theils wie Bilbfaulen fle: ben, theile ergriffen fie bie Rlucht: boch griffen enblich einige ruflige Buriche gu, nobe men ihn benm Blugel, und fahrten ihn trok allen Remonftrationen aufs Rathhaus, mo gerabe bie Eltern ber vom Enlertapper blus tig gefclagenen Jungen flagbar eingefommen maren.

"Wie

"Wir haben bier einen Morber, fage ten bie ruftigen Burfche, welcher noch vom Blnt der Ermorbeten trieft. "

"En mas, etwiederten die hochweisen herren bes Magistrate! wir baben jest kelt ne Zeit, ben Kerl vorzunehmen: legt ihm Ketten an, und schmeigt ihn ins tiefe pegloch "), morgen mag er verhort werben. Continuetur protocollum: die Feber zur Dand, herr Stadtschreiber. "

Eulerkapper wurde abgeführt, und mit schweren Retten belegt! er wollte ju wieders holten Maien reben, aber die Reppe schingen ihn, so oft er das Maul aufthat, dermagen darauf, dog ihm alle Luft verging, auch nur das Serlingfte ju seiner Berthelbisgung vorzubringen. Run beachten ihn die mächtigen Abjudanten der Busbader Justig in einen finstern Retter, worin ehedem zu Beiten der Heren eingefrert ju werben, legten ihm zwer Pfund Brodt neben einem Legten ihm zwer Pfund Brodt neben einen Baffer-

<sup>\*)</sup> Startes, wohlvermahrtes Befangnis.

Waffertrug bin, und verfchloffen die Thur aufe Befte.

Jubeffen hatten bie Derren bas Protoc coll in hinficht ber megen bes Barenhaussleins entstandnen Rage beendigt, und bror, berten einen Gerichtsbiener, ben herrn Conerector vorzuforben, weil es schiene, bag in Sachen, woben Blut geftoffen war, tein Berzug zuläßig sen. Der Gerichtsbiener fand bie Frau Conrectorin in ber größten Angft: benn biese hatte das Scandal auch vernommen, und ihren Mann in ber ganzen Stadt aufluchen laffen, aber durchaus vergebens; er war nirgends zu finden.

Mosjeh Repp, welcher bie Aufficht aber bas Gefängnig hatte, ließ fichs gar nicht einfallen, bag ber ben ihm einquartierte Gaft ber herr Conrector feyn tonnte, und noch weniger ließen fich bas die herren vom Magifrat einfallen: also mußte Freund Eugletapper richtig die Racht durch aushalten. Auch hier wanichte er fich wieder auf die Ctadelle nach Strasburg grudt: benn bort

war er boch nicht fo jusammengeschlossen, und lag nicht in fold tiefem Loch , als in bem Lanbflädtchen Bugbach, wo oft die Anstalten, Gefangne fest zu halten und zu qualen, viel consequenter getroffen find, als in großen Städten.

Inbessen ließen bie herren vom Rath, haus ben Conrector aufsuchen, und schickten sogar nach ben nächsten Dorfscheufen, wo er sonft auszuspannen pflegte; aber feine Seele hatte ibn gesehen, niemand hatte ein Wort von ihm gehort. "Er wird schon wieder tommen, sagten bie Derren; und tommt er nicht, je nun, so tomme ein gutes Jahr! "Dieß war vernünftig gesprochen.

Fruh bes folgenden Tage um acht Uhr funf und vierzig Minuten, versammelten fich bie herren wieder auf bem Nathhause, und liegen ben in Retten und Banden figenden vermeintlichen Motber herbenholen. Eulerstapper, bem man aber boch die Schellen von ben Sanden nicht abnahm, wurde in die Seerichtsftube gebracht, wo die gestrengen Derzen saften.

Dieber ben Gefangnen, fprach Derr Def, ber Dberrichter! bag man ibn feben und boren fann. Ja, ja, es ift richtig - es ift ein Morber. Bort elender Morber, Bofemicht, wie beift 36c?

Eulertapper hatte auf bein naffen Strob und in bem talten Behaltnif feine Stimme verloren , und mar vollig heifcher geworben. Dit pfeifenbem Con erwieberte er alfo : ich beife Johann Deinrich Gulertapper.

Richter. Bie beige 3hr?

Gulerfaprer. Johann Beinrich Guler.

Richten (gu ben Unbern). Go beige ia auch unfer herr Conrector. Je nun -Mamen find Famen. Ber fene 36r?

Gulerfapper. 3d bin fa ber hiefige Conrector Gulerfapper.

Richter. Bas, ber Conrector Gulers fapper ? Das faun nicht fenn. 3hr fend ja ein Morber, und ber Conrector ift ein ehre lider Dann.

Gulerfapper. 36 bin auch ein ehrli. der Mann : ich bin ber Conrector.

Rids

Richter. Ihr feht aber aus, wie ets uer ber vom lichten Galgen gefallen ift.

Eulerfapper. Das macht bas Blut an meinem Rleibe, und in meinem Beficht.

Richter. Se ba Mepp, mifche bem

Mepp. Gleich, gleich, geftrenger Berr Gtabtrichter.

Breund Repp lief, und holte einen Rabel voll Wasser, nebst einem allmächtigen Strobwisch, und fing an Eulerkappern das Gesicht zu scheuern, daß dieser Zeter Mordio zu schrehen anfing. Aber der Repp botte nicht auf, zuzusahren, die endlich das Schweineblut weg war, und die Physiognomie des herrn Conrectors wieder gesehen twerden tounte.

Sunf und zwanzigstes Rapitel. Decen gfragen.

Run riffen die herren bie Augen auf, und gafften mit aufgefperrtem Maule, gerabe wie ein Lifd voll Aufentatoren, welchen ber Stadtrichter ober ber Amtmann verfischert, bag fie unwiffende Bengel maren: fie gudten ben herrn Conrector ftier an, und erft lange barauf rieben fie fich die Augen, um boch fich recht ju überzeugen, daß ers auch gewiß mare.

---

Diefe Ueberzeugung mußte nothwendig erfolgen, und nun forderte der herr Stadtrichter pflichtmäßigen Bericht von dem gans zen Borfall. "Je mein Gott, fagte Eulers fapper, nehmen Sie mir doch erft die Retten ab!"

Rann noch nicht fenn, herr Conrector, fagte ber Stabtrichter: Sie find als Morder angetlagt, und als ein solcher geschloffen worben. Roch find Sie nicht disculpirt, und per consequens warbe es gegen decentiam forensem senn, Sie fcon loszuschliegen. Rechtfertigen Sie fich erft.

Eulerfapper ergablte ben Borfall haarflein, und bie herren fanden ihn nun auch binlanglich gerechtfertigt; bie Retten wur-

ben ibm abgenommen, und er erhielt Erlaube nig nach Saufe ju geben. Freudig, ben Ort ber Qual, wollte fagen; ben Gis ber Berechtigfeit verlaffen ju fonnen, eilte ber Contector aus bem Rathbaus, und vergag, wie er ausfah. Die Jungen auf ber Strafe welche ben feltfamen Mufgug bes Conrectors faben; verfolgten ihn bis an feine Bohnung, und fcbrien unaufborlich hinter ihm ber : perlanfener Schinderfnecht, verlaufener Bigens Die Rreube, befreiet gu fenn, lief Gulertappern ben garmen ber Jungen nicht bemerten, aber bie Frau Concectorin gudfe sum Renfter beraus, und man fann fich bie Rreube vorffellen, welche fie ben bem Une blid ibres lieben Dannchens empfunben ba. ben maa.

Wie eine Furie lief fie die Treppe besab und jur Sausibure hinaus. "Reil, sagte fie, bist Du benn gar bes Leufels? Was jur Sowerenoth haft denn Du gemacht? Allter Saufaus! hat gewiß sich mit Gnoten berumgeprügelt; ist über und über ooll Bulerkapper. P Blut.

Eulerfapper, feiner Uniculb fic bemuft, und noch aufgebracht aber bas uns murbige Eractament, meldes ihm an hober Berichteftelle miberfahren mar, miberfprach feiner Rrau etwas unfanft; Diefe antwortete noch unfanfter, und als Eufertapper gar bie Sand aufbob, und Diene machte, ale wolls re er ibr fo etwas um bie Dhren geben, fiel fie ihm in bie Saare: Gulertapper auf einmal feiner herricaft eingebent, miberfette fich fraftiglich, und benbe fielen fampfenb auf die Erbe, mo fie fich im Roth bermagen berummalsten, bag Dosjeh und Dabame in Radnicht bes Exterieurs einander volltome men abnlich faben. Enblich tam Rachbac Bau, ber fleifder, und brachte bie Streis tenben auseinander, und biefe jogen fich, et ber herr Conrector brummend wie ein Bar, fie aber, die Frau Conrectorin freifchend wie ein geprügelter Dubel , in Sans jurad.

Unter ben Batern ber von Eulerkappern bluteunftig gefchlagenen Schulern, war auch herr heß, ber Burgermeifter felbft. Diefer hiefe hielt fich in feinem Sohnden felbit beleibige, und feine Burgermeifterfeele forberte Radde. Genugthuung, welche barin bestanden batte, dag bem Courector ein berber Bermeis gegeben worden mare, war feiner herrelicheit nicht hinreichend, er brang alfo nicht barauf, fondern legte bey der erften Seffion dem hochloblichen Corpus folgende Fragen vor.

Pro primo: Db es ber anfehnlichen Schule ju Bugbach in ber Wetterau, welche schule ju Beiten Philipps bes Großmae thigen, Landgrafens ju heffen zc. mit allem Rubme subsfirit habe, nicht zur Unehre und großem Rachtheil gereiche, bag ber Conrector, nota bene, burch eignes Berfchulben, in gefängliche haft gefommen, und mit Retten und Schellen belegt worben fen?

Pro secundo: Db ein Maun, welcher, burch eine mit seiner Frau auf der Strafe verabte Ragbalgeren, ein dffentliches gros ges Aergerniß gegeben habe, fernerhin mit Rugen die Schule verseben tonne? Die herren liefen die Fragen bos Burgermeifters gu Profocoll nohmen, und fragen
an, barüber gu beliberiren. Lange mahrten
bie Debatten, enblich aber fiel die Senten;
babin aus, bag ber Convectot auf ein Blertelfahr folle inspendirt merben: ftatt feiner
follte ber Canbibat Anader einstweilen die
Schule verfehren.

Eulerkapper erschraf als er dieses ge ftrenge Senatusconsultum las; boch murbe er sich gesügt haben: benn so bumm er auch war, sabe er boch ein, baß er biese Strafe wohl verdient habe: aber seine Frau spuckte Kener und Klammea, und rennte stugs nach Gießen, wo sie sich eine Schrift machen lieg, in welcher sie den Angistrat zu Busbach ben der Regierung verstagte. Die Regierung verstagte. Die Regierung verstagte. Die Regierung verstagte und bas wurden Untersichungen angestellt, und bas Ende vom Liede war, daß Freund Luler, sapper völlig cassitt wurde.

Bas war nun augufangen? In Bus. bach burfte ber Chrenmann fich nicht mehr bffent beffentlich feben laffen: ohne die Jungen in Schaaren hinter fich ber ju haben, welche ihm flets nachschrien und nachlachten. Er verließ daher Bubbach, und kehrte nach Sies gen juruck, wo er fein altes Logis bejog, und anfing, Defte für Studenten abguschreiben, um fich etwas ju verdienen: benn schon das mals gab es viele, welche fich die auf bem Catheber vorgeorgelte Weisbeit von Andern abschreiben ließen, weil sie zu faul waren, es felbst zu ihnn, und bennoch in bem leiber noch sehr allgemeinen Wahn flanden, es fep ein nothwendiges Regulfitum ben einem Gebletten, Defte zu besiehen.

Die Studenten ju Gießen waren noch immer bie alten Waftlinge, wie einige Jaho re vorber, als Eulerkapper mit ihnen converficte. Jene jmar, welche ben guten Kerl so oft jum Papft und jum Pring von Thosen ") gemacht, und sonst auf das Allerungenberigke behandelt hatten, waren frenlich längst abgezogen, und besteideten jest in the

<sup>&</sup>quot;) Eine eigne urt, fich fingenb ju betrinten.

rem Baterlande geiftliche und weltliche Memter, Undre trugen bie Dustete und noch Une bre maren an ben golgen ber afabemifchen Diat gar gefforben. Aber bie agirenben Berfonen hatten fich nur veraubert, nicht aber bas Schaufpiel felbft, und fo marb Gulers tapper balb wieder ber Gegenftand bes ftus bentifden Muthwillens. Gie tannten feinen Sang jum Branntmein und jum Bier: bar ber murbe er mieber ju allen Rommerichen und anbern Gelagen biefer Urt eingelaben, und febes Dal nach ben fcanblichften Dig. banblungen nach Saufe gefdictt. Eulerfaps per aber , welcher ohnehin tein gartes Gefühl hatte, und melder nun bas Bifden Scham noch burch lange lebung vollenbe verloren hatte, feste fich über alles meg, und befanb fic mohl baben : mas er mit Schreiben bers biente, betam feine Rrau, und fein Daut brachte er unter ben Stubenten burch, ben melden er frubftudte, bas Mittage : unb Abendbrobt af und fo feinen lieben Bauch weidlich pflegte.

Seche und zwanzigstes Kapitel. Glud über Glud.

Der herr Burgermeifter Rumpf gu Gieffen, ein Mann bem es jeber am Bauch anfeben tonnte, bag biefer fein Bott mar, fam eines Abende von einem Dochzeitschmaus fe, mo er noch etwas mehr getrunten batte, ale er fonff ju thun taglich gewohnt mar: benn er hatte fich nicht nur heroifch getrunten, fonbern um alle feine Sinne gebracht. Go taumelte er benn wie ein Rachtwanbler fort, und fiel gerade vor Culertappers Thure in ben Schnee. Bum Glud tam Eulertaps per eben von einem Rommerich aus bem Rappen : es mar um amblf Uhr bes Machts, und niemand mehr auf ber Straffe. Done Sulfe mar ber Burgermeifter verloren : benn es mar mortalifc falt; aber Gulertapper war fein Sougengel. Db er gleich felbft im Ropfe febr beroifd mar, ertannte er boch benm Mondenfdein ben Berrn Bargermeifter Rumpf an beffen bidem Baude, und befchlog ju helfen. Schnell rief er feiner Frau, und benbe

bende ichleppten den völlig finnlosen Bargermeifter in die warme Stube: die Frau Culerkappern fochte Thee, und nachdem der Dodweise einige Tassen hinrin hatte, sing er an, den Wein, den Braten, die Fische, bie Arebie, tuez alles, mas er auf dem Dochzeite, schmanse zu sich genommen batte, wieder zu extroditen, wadurch denn Eulerkappece Zimmer ein gar liebliches Unsehn bekam, auch aufs angenehmste parfumirt wurde.

Die Krau Magisterin rabotite da ets was von Schweitigeln, aber der Derr Magister belehrte sie, baß ein hochweiser Burgermeister ja doch fein Schweinigel senn ton ne; übrigens aber musse man die gauge Sache dabin gestellt seyn lassen, da der herr gewiß die Kosten der Reinigung gut bezahlen, auch für die gehabte Bemühung noch etwas zulegen würde. Diese gegründeten Borrstellungen beruhigten die Frau Magisterin vollsommen, und sie gab sogar zu, das der Bargermeister in ihr Bett gelegt wurde, im best sie und ihr lieber Mann den übrigen turgen Leil der Racht auf Stühlen zubrachten.

Fruh gegen neun Uhr erwachte der Sochweife, und wunderte fich febr, fich in einem ichlechten Zimmer in einem elenden Bette ju befinden: benn feine Zimmer ju Daufe, und feine Betten waren eines Gießer Burgermeisters vollfommen murbig.

Eulerfapper trat nun, als er merkte. ... bag ber herr erwacht war, vors Bette: Sodnen guten Morgen, Ihro Dochweishelt: haben Diefelben wohl geruhet?

Burgermeifter (fic bie Augen reibend). 36, bon joar, herr Magifter! Mein Gott, wo bin ich benn?

Eulerkapper. Ja Ihres gehorfamften Dieners Behaufung.

Burgermeifter Wie bin ich benn bieher getommen ?

Eulerkapper ergablte nun mit aller nur inoglichen Schouung die gange fcandalbfe hiftorie.

", om, fm, fagte ber Burgermeifler, indem er aus bem Bette aufftand, das ift fa ein verfluchter Streich ! " Euler

Eulerkapper. Bas hat benn bas gut bebeuten, Ihro Dochweisheit?

Burgermeifter. Der verdammte Buts - gunber !

Eulerkapper. Ih nun, bas paffirt ja einem ehrlichen Mann wohl ofter. Mir gebts ja felbft mitunter fo.

Burgermeifter. Das ift ein anbers. Sie find ein Privatus: aber ich, ein Mann in einem öffentlichen, ja im ecften Umte ber Stabt!

Eulerkapper. Es weiß ja tein Chrisftenmenfch von ber Sache.

Burgermeiffer (heiter). Das if auch noch bas Befte. Aber wirds auch niemanb erfabren ?

Eulerfapper. Go mabr Gott lebt, ich bin ftumm, wie ein Mullercfel.

Burgermeifter. Aber bie Frau Mas gifterin! Die Beibsleute find ein wenig plapperig.

Magisterin. En feht boch, Ihro boche weisheit, für wen halten mich benn Dieselsben? ben ? Mein Bater war ein Nepp, und ba hab ich Manches gesehen und gehört, aber der foll aufsteben, der da sagen kann, ich hatte ihm ein flummes Wortchen gesagt.

Bargermeister. Bon, bon, ich will Ihnen trauen. Dier haben Sie fur Ihre freundschaftliche Bemahung (giebt zwen Golbstäde hin). Ich werbe noch welter ers kenntlich seyn. Guten Morgen!

Magisterin. Schonen guten Morgen, Ihro hochweisheit; wunsch' wohl nach haus se zu kommen. Mein gehorsamstes Empfeht zu hause an die Frau Liebste und an die Mamsell Lochter?

Der Burgermeifter ging gerabe vom Eulerkapper aufs Rathhaus: benn es fchlug eiff Uhr, feste fich nieber, und ichlief ein; benn er war noch mube, Man weckte ihn auf, und fragte, vie die Madchenschule bes fest werden follte, beren Lehrer abgegangen par. Sa, bachte der Burgermeister, hier launft du ben guten Eulerkapper andringen, und peroritte folgender Magen:

Meine

Meine herren, ba ift ber arme Mas gifter Eulerkapper; der Mann hat babiche Studia, und mare gar wohl eines beffern Schickfale wurdig; meine Meynung ware, wir gaben ibm das erledigte Philiden. Er wirds foon ordentlich verwalten.

Ih unn ertoleberton bie herren, wie Ihro Dochweisbeit benten und bafür halten, so ifts uns auch recht. Man muß wiesen, das feiner von ben herren einen Clienz ten in petto batte benn soust ware die gewiß zu Debatten gefommen. Das Decret wurde sofoet ausgefertigt, und bem Lulefapper jugeschieft. Dieser gerieth vor Freuden ausser fich, und bieß von dem Lage an derr Migister und feine Chehülfte Krau Migisterin: benn, wie schon erlnnert werden ist. in Gießen beisen die Lehrer am Padagogium, sonft Pijoh genannt, welche Magister beigen

Der Bargermeifter blieb nicht ben biefer einzigen Sauftgnabe fieben; er wollte einmal ben Gulertapper beben, und fich ge gen ibn bantbar erweifen. Mis baber bie Stelle eines Rlingelfactstragers in ber Dane cratiusfirche aufging , verschaffte er ihm bies felbe auch, ja er forgte fogge bafur, baf Berr Culertapper Lefer im Rachthaus murbe. und bie Erlanbnig erhielt, nicht nur aus eie ner Dofille ben Buchlingen Gottes Bort berguleiern, fondern auch feinen eignen Genf ihnen aufzutifden. Jest mar Gulertapper, wie man fagt, recht in ber Bolle: als Dabs chenichulmeifter erhielt er 150 Gulben , brens Big trug ihm ber Rlingeljact, und funfsig bas Buchthaus ein. Bas wollte er meiter ? Go gut hatte er fich ja nicht einmal ale Conrector in Butbach geftanben.

Sieben und zwanzigftes Rapitel. Berfolgung.

Eulertapper fcbrieb nun feine heffte mehr, und tam nicht mehr in die Studentengelage. Dieg befrembete bie herren, fie fpur, fpurten ber Urfache nach, und fanden, daß ber Grund diefer Burudhaltung von Seiten bes Magisters in bessen verbesserten Umftanben lag. Aba, sagten sie, lautet das Ding so? Unfre Scandale waren bem Buder gut genug, ba er noch pauvre war, wie eine Bricchemnaus, jest da er sich besser ficht, verachtet er uns. Aber ward, Barfchen, wir wollen dies ausstreichen.

Wenn Studenten fich einmal Ernfte porgenommen haben, einem etwas anzuffreiden, fo ffreiden fie es ibm gant aes mif an : es murbe ihnen fa jum Schimpfe gereichen, einen fo eblen Borfat gefaßt gu haben, ohne ihn auszuführen. Die Geles genheit ber Unftreicheren benm Gulertapper fand fic balb. Er wohnte an bem ene gen Bagengagden, in welches eine feiner Putftubenfenfter ging. In eben biefes Bagengagden ging bas Rammerfenfter eines Stubenten. Diefer bemertte einft , bag Eus lectappers Pufftubenfenfter offen fland, und fonell fuhr ihm ein Gebante burch ben Ropf, her

ber feiner Erpfindungsfraft Ehre machte. Er band feinen Racttopf an eine lange Stan: ge, fallte ibn mit Unrath verfchiebner Urt, und transportirte biefen in bie Bugftube bes Enlerfarpere, und gmar ju mieberholten Das 1en. Arennd Calerfapper war mit feiner Fas milie in ber Rirche, und erfcbrat nicht menia, als er ben feiner Buhaufetunft fein Dutgims mer fo fürchterlich jugerichtet fand. Mature lich fiel er auf ben gegenuber wohnenben Stubenten, bag biefer ber Urheber ber Uns flateren fen , und verflagte ibn benm Res ctor. Der Rector, ein jovialifder Mann. lacte fic halb frant uber ben fcuurrigen Ginfall, einen Rachttopf in ein fremdes Duße gimmer auszuleeren; boch lief er ben Stue benten citiren, und befragte ibn. leuanete, bas Spectatel gemacht gu haben; es mußte einer feiner Rreunde auf feiner Stube in feiner Abmefenheit gemefen fenn. Der Rector mae mit biefer Entichulbis gung gufcieben, wies ben Gulerfapper ab, und gab ihm ben Rath, in Bufunft fein Kenfter hubic guguhalten.

Jubeffen mar ber Jur von bem in Culertappere Butftube gegofnen Rachttopf uns ter affen Burichen befannt geworben, unb jeber applaudirte, jeber minfchte, bag bie Comobie mochte wiederholt merben, jeber wollte batu beifen. Dan brang von allen Setten ber in herrn Schacht, fo bieg ber Studiofus quaeftionis, baf er ju bem appea tirlicen Schaufpiel Unfalt machen follte, und Schacht lief fiche gefallen. Er lub ben nache fien Sonntag über brenfig Befannte gu fich. und als Eulerfapper mit feinen Leuten jur Rieche gegangen mar, murbe bas Fenfter erft mit ber Stange eingeftogen, und bers nach ungefahr zwanzig Labungen binaber transportirt.

Diegmal half teine Entschuldigung, und fo frob ber Rector mar, bag fich wieber ein folder Spaß fe Rectore gugetragen hatte, mußte boch Schacht aufe Carcer, und einen Gulben fur bas gerbrochene
Benfter und fur die Reinigung des Gulers
lapperschen Putgimmere hergeben. Dun
marb

ward die Burschenschaft wuthend. Bas, sagten die herren, der verfluchte Kert, der sonst und fraß und soff, der sonst und das Geld zu Kreuzern abbertelte, der sonst froh war, wenn wir ihn zum Papst oder zum Kursten von Thoren machten, der gerne zwanzig Glaser hintereinander pro poena soff, wenn ers nur amsonst baben konnte; ein solcher verdammter Kert will und stuttren, und brave Bursche- auf den Nis bringen, daß sie zur Cardenopolis mussen sien! So ein infamer Kert! pereat!

So rasonnirten die herren, und hiele ten ein besonderes Parlament im Rappen, wo benn ausgemacht wurde, daß jeder brave Bursche jeden Abend oder jede Rache ben Eulerkapper pereiren, und ihm, wo mogs ich die Kenster einwerfen sollte. Die Forome der Pereistation, welche das Parlament vorschried, war folgende: Es leben Ihro Magnificen, der herr Johann henrich Euslerkapper, Ritter von Fellage, des heiligen chmischen Reichs Groß. Kron: Efelsohrtra-

Enlerkapper.

£

ger,

ger, Sungfott und Schwerbifeger pereat! Eulerfapper, tapper, tapper!

Bon biefem Tage an riffen bie foge. naunten Gulerfapperenen nicht mehr ab: alle Ract murbe ber arme Zeufel hunbert Dal pereirt; die Renfter murben ihm beftanbig eingeworfen, und bie icanblichften Lieber wurben auf ihn componict, und auf ben Strafen herumgegroblt. Gulertapper vers mehrte fein Unglad noch baburd, bag er Immer fürchterlich fdimpfte, und baburch bie luftigen Braber noch mehr gu Infulten reiste.

Ein luftiger Bruber machte einen Eus lerfapperifden Ratedismus, lief ibn von eis nigen anbern auswendig fernen, und fates difficte Abende unter bee armen Mannes Renftern : moben er benn ben Schulmeifter, Die andern aber bie Scholaren machten. 36 muß boch einige Rragen aus biefem Rrage bud jur Erbauung meiner Lefer berfeten.

. Rrage, Bas ift ber Gulertapperice Ratechismus ?

Untwort. Es ift ein beutlicher in Frag und Untwort verfafter Unterricht aber bes Culer, Culertappere Befen, Eigenschaften, Dege nungen und Berte.

Frage. Ift ber Eulerkapper ein Denfch?

Untwort. Rein: er bat gwar einen: menschlichen Rorper; aber eine bamonifche Seele.

Frage. Aber ift bes Eulerkappers Bater?

Untwort. Abrameled und Asmodi zugleich.

Frage. Ber ift feine Mutter? Untwort. Die here von Enbor.

Frage. Ift Culertapper orthobor? Untwort. Rein, er ift ein großer gaefliger Ierlebrer und Reger.

Frage. Worin lehrt Eulerkapper vore säglich irrig und falfch?

Untwort. In ber Lebte von ber Enteffehung ber Welt, bem Utfprung bes Meus ichen, und ben Gebeimuiffen ber Frauens gimmer.

Q 2 Frae

Frage. Bas lehrt Culertapper vom Urfprung ber Belt ?

Untwort. Er leugner ihre Erichaffung, und lehrt, daß fie von Emigleit ber aus Cas backedampf entstanden fep.

Frage. Bas lehrt ber Gutertapper vom Urfprung bes Menfchen?

Untwort. Er lengnet ben Einfuß bes Benichlafs auf bie Entstebung bes Menichen, und will, bag gewiffe Schnacken in ber Luftberumfliegen, welche von den Beibern im Raffee hineingetrunten wurden biefe Schnacken halt er fur ben Reim ber Menichen, und wiberrath baher ledigen Frauenzimmern ben Kaffee, empftehlt ihnen aber bagegen jur Entscheigung ben nabern Umgang mit ben Manuern.

Solde Fragen mußte fich Culertappet unter feinem Fenfter bertatechiften Inffen. Un Pasquillen und abfdeulichen Gemalben, wora auf er unter allerhand burlesten Formen vorgeffellt war, und die durch die gange Stadt angetlebt wurden, fehlte es auch nicht; in allen

allen Studentenftuben, Schenken und andern öffentlichen Dertern waren die Wande mit bundertfachem "poreat Eulerkapper" angesfällt; im Carcer fland er in Lebensgroße abs gemalt, wie er mit dem Salau Brüberschaft tauk.

Das Carcer ward gwar nie feer von folden, welche ben Eulerkapper pereirt, ibm bie Fenster serschlagen, eine Ratenmuff ges bracht, obet soust einen Streich gespielt hate te: aber bieß half bem guten Wann boch nichte: er hatte alle Buriche wiber sich, und alle fonnte man boch nicht auf einmal int Carcer feten.

Diefe ewigen Rederenen und Betfologungen hatten auch sonft einen abeln Einfug auf Gulertappers Detonomie. Gein Frennd ber Bargetmeifter Rumpf ftarb, und "nun hieß es, ein Mann, bet ber Gegenstand bes allgemeinem Gesphttes ber gaugen Stadt warre, burfe nicht mehr an heiliger Statte ersschienen, und so nahm man ihm bas Phichen eines Lesers am Zuchthaus, und ben Rlingel. sad.

fad: auch nahmen bie Einfanfte feiner Schule baburch mertlich ab, bag viele Eltern ihre Rinder nicht mehr ja einem Mann ichicken wollten, der felbft alle Abend einen fo attigen Ratechismus aubbren mußte.

Run mußte Gulerfapper wieber fehr tammeelte leben, und ba, mte ber Berfasser aus ber leibigen Erfabrung weiß, tammerliche bionomische Umstände auch hauelichen Bant und Streit erzeugen, so hatte nun auch Gulerfapper am Tage feine Ruhe: benn seine Kantippe nuachte ihm fleten Aummer burch ihr ewiges Margeln, indes ihm die Studenten bie Rachte burch Pereiren und Katechisten zur holle machten.

Ucht und zwanzigstes Mapitel.

Der Repp.

Das Cibd vermag mehr als bie Belbheit, fagt ein alter griechischer Philofoph, ich meiß nicht mehr, wie er hieß; aber er mag hans ober Kung geheißen haben, genug genug ber Mann hatte Recht. Es ift vergebens feine Lage burch Klugheit verbeffern ju wollen: wenn bas Gine nicht baju bey, trägt. fo ift alles Arbeiten vergebens. Qulerkapper bachte auch fo, und fiss alles gehen, wie es ging: und hierin zeigte er sich einzig und allein als einen wahren Poiloiophen.

Eines Tages ging er vor Unmuth aber bas ewige Gequengel feiner lieben Frau nach Wiefert in die Schenke. Raum hatte er eine Stange Bier vor fich fieben, als herr Bridel Dberamtmann von Grimberg bereins trat. Brichel war ehebem Luterkappers hausburfche gewesen, batte hernach alleteley Utemter verwaltet, und war endlich nach Grimberg als Oberamtmann verfest worben.

Er erkannte fofort feinen alten Freund Bulerkapper, und reichte ihm traulich die Sand. Rach den erften Ergleffungen ber alten Freundschaft und Rumpanen, fing Enclerkapper feine Litanen an, und ergablte dem Oberamtmann alle feine Roth. Der Obere

amtmann forbieg, ging einige Mal in ber Stube herum, nahm manche Prife Zabad, that mehrere Juge aus bem großen Pagglas; enblich frat er vor Eulertappern und fagte obbre Bruber, ich mußte eine Stelle für Dich, welche ihren Mann nahrt Aber viel Ste beingt fie nicht.

Eulerkapper. En was Chre! von ber Ehre kann man nicht leben. Benn ich nur ohne Noth und Sorgen auf meinem Poften leben kann.

Oberanttmann Bollbommen! Du fanust noch Gelb zurücklegen Dein Vorstahr war ein armer Teufel, als er das Aumtechen annahm, und ift als ein wohlhabender Mann gestorben.

. Eulerfapper. Was ifte benn fur ein Uenutchen, Berr Bruber?

Oberamtmann. Aber Du mußt nichf bofe merben

Eulerfapper. Richt im Geringften Sage nur.

Dberamemann. Es ift bas Uemtchen eines Unitsuepps oder Bafchers ju Grimberg, Euler: Gulerkapper Bravo, herr Bruder : ich nehms an, wenns fo ift mie Du fagft.

Dberamtmann. Golft es haben. Aber hoce, wenn Leute jugegen find, barfft Du mich nicht bugen: es wurde fich fchiecht fchicken, wenn ber Nepp ben Oberamtmann butte.

Gulerfapper. Das verfieht fich, ich merbe immer ; horen Gie, ju Dir fagen.

Oberamtmann. Und ich immer: boe Er) Repp, gu Dir.

Der Oberamtmann Brichel mar ein Munn von Wort, und nach viergehn Tagen jog Calerfapper als Repp ober Dafcher auf bas hochfürfliche Umt ju Grimberg.

Er fand allen über seine Erwartung. Die eigentliche Befoldung mar zwar nur ger einge, aber bit Acoldenzien besto antehnlischer und da die Frau Eulerfapperin eine Safcherstochter war, so wußte sie alle Borrtheile sich zu Burg zu machen. Oren Mal man wochentlich Amtötag, und been Mal wochentlich hatte Eulertapper reichliche Eins nahme. An Krauf, Rartosseln,

Butter, Rafe Epern, Burften und Speck fehlte es ihm nie; nie brauchte er für bere gleichen einen heller auszugeben. Benn einer eingesteckt wurde, welches zu Grimberg eben so frequent geschah, als irgend auf einem andern Oberamte, hatte herr Eulerkapper seine richtigen und reichen Accidenzien; bet teiner Erramon ging er leer aus, und wenn er einem Bauern melbete, daß seine Process gewonnen war so ließ er sich für bieses Gvangesium auch ein gutes Präsent, nach dem tiaren Ausspruch des heil. Apostels Paulas, daß die, welche das Coansgelium verkündigen, sich auch von dem Svangesium verkündigen, sich auch von dem Svangesium nähren sollen.

Die Praftit ber Reppe ift vielfältig, und ba ich mit ber Repperen wenig bekannt bin, so will ich auch nicht weiter erklaren, wer Gulerkapper seinen Bortbeil suchte: bieß versteben die herren Amtousppe ja doch befer, als man es ihnen sagen kann, und andre Leute brauchen es nicht zu wissen. Sollten diese ja, wie Eulerkapper, vom Schickfal in ben halcherstand geworfen werden, so were ber ben fie bie babin geborigen Runfigriffe fcon letnen.

Die Studenten ju Giegen argerten fic nar machtig, bag ibr Ganbenbod Gulertap. pec, an welchem fie all' ihren Duthwillen auslaffen fonnten, nicht mehr ba mar. baber einige von ihnen nach Grimberg auf ben Jahrmarft famen, und fich ba betrunfen hatten, liefen fie por Gulertappere Bohnung, und pereirten ihn in ber beffen gorm. -Lertapper aber, melder Wind erhalten hatte, bag er bas, es leben Shro Magnificens, ber Berr Johann Beinrich Gulerkapper zc., boren murbe, hatte fo gute Unftalten getrof. fen, daß bie Bereirer alle fammt und fonders gefangen und eingeftedt murben. Sie hate ten fich ju einem Ball abonnirt, und mußten nun im Brummftall auf bem Amt ihre Derberge nehmen. Dieg mar eine fteube für ben ebebem von Stubenten fo fundlich gepladten Gulertapper, bag er nun feine Fein-De felbft unter feiner Botmafigfeit haben, und fich an ihnen burch bamifche Stichelres, ben rachen founte : auch bie Frau Eulerfape pein nahm Theil an ibres Mannes Glud, und ging ine Gefangnig ju ben Stubenten, und las ihnen bie Epiftel.

Neun

Moun und zwanzigstes Kapitel. Enlerkappers trauriges Ende.

Behn Jahre hatte Gulertapper bas Umt eines Oberamteneppe verfeben, und bas mit ber größten Chre und Ruhm, ben nur ein Menn fich ermerben tann. Er mar ber reche te Mrin feiner Borgefesten , und ber Gored ber Burger und Bauern. Reine Cade von Bidtigfeit murbe ben Umt ohne Gulerfap. pers Confens ausgemacht, und wenn bic Burger und Bauern nur ben herrn Guler. tapper jum Rreunde hatten, fo fragten fie toes ber nach dem Oberamtmann, noch nach bem Conbicue. Sie batten Recht: benn mer ben Umtebiener jum Patron bat, bem thut ber Umtmann gewiß nichts, fagt Guleufpies gel, ber große Beltweife.

Ein Befehl des kandgiasen, daß uier mard mehr auf der Straße, auch nicht eine mal in seinen eignen Gehöfte Taback rans den sollte, brachte dem Eulerkapper maus den Shaler ein. Wie viele Pfeisen nahm er weg, und wie viele Bauern strafte er brevinnen ab, und stedte das Strafgeld in seine eigne Tasche! Lange ging dies oortresslich; denn die Bürger und Bauern ließen ihre alte Gewochnieft, auf der Trasse Sadat zu rauchen, nicht fabren, und Eulerkapper rennte auf allen Obrsern berum, wm der Nauder zu ertappen und zu schröpfen. Mber eben biefe Gelbgarbe marb endlich bet guten Gulertapores Werderbem. Einst ging er nach Boject, und fah do einen Bauer, weich gen Mill anflud, und baden Sabad rauchte. Sachte ichtig inn Guler nahe, und wulfch! toar die Preise in seiner hand, und wulfch! toar die Preise in seiner hand. Der Bauer, ein auffertig grober massiver Rert, wie die Bauern zu Biech alle ind, forderte seine Preise mit Ungestim zuräch, aber Gulertapper soebette mit noch guröden Ungestim einen Thas ler vom Bauer, unter der Bedrohung, ihn so gleich mit nach Grimberg zu nehmen, und da einauskecken.

Der Bauer woule mit Gewalt feine Pfeis, fe wieber nehmen, abet Culerkapper hob feinen Stod, und jog bem Bauer einige berbe Biebe über ben Ropf. Diefer ward wührend, ergriff bie Wiffgabel, und rannte fie feinem Feind in den Bannft. Dit einem niefen Ach fant Euslertapper, und gab ferner auch feinen Lauf lertapper, und gab ferner auch feinen Lauf

mehr non fich

Der Bauer fabe nun, mas er gethan hatte: er lief Schuell in fein Haus, sog feine besten Kleider an, nahm fein Gelb mit und entlief. Man hat nachgebends gehott, bag er

faiferlicher Golbat geworben ift.

Range lag Gulerkapper tobt auf bem Mift, bis endlich ber Hauers Mutter vom Belbe nach Daufe tam, und ben Hafcher in feisen Mut cedicte. Sie lief schreiend auf die Balle; die Rachbarn kamen, und gaffien die Leiche auf dem Mift am. Endlich fam der herr Schul ober Nichter, und befahl, daß der tobte Repp nach Grimberg zu weiterer Besorgung abgefahren werben sollte.

Der Dberamtmann frantte fich febr über ben Betluft eines fo braven Freundes und fo

brauch:

brauchbaren Safchere. Er lief ihn mit allen Ehren begraben, und ihm einen Leichensteln mit folgender Inschrift feten:

Sier liegt begraben Berr Johann Beinrich Gulerfapper, Doctor ber Philosophie und Magifter

ber frepen Runite,

gemefener offentlicher Lehrer ber Beltweisheit, bann Conrector, Mabdenfdulmeifter, Ecclesfieft im Budthaus und Rlingelfadetrager.

Buletat

erfter Repp oder Safcher bes Sochfürftlichen ... Dberamts ju Grimberg.

Er ift geboren ju Rirchberg ben 4ten May 1726, und fand feinen Zod durch einen Gabeitich auf bem Mift ju Bufed, ben 28. Mars 1768.

Du aber, Sterblicher, gehe und leene fterben an feinem Erempel

Amicitiae posuit,
, Carolus Ludolphus Brichel,
Jur. Ut. Lic. Balivatus Grimbergensis Director.

Sold ein trautiges Ende nahm ber helb biefer mahren und aufrichtigen Geschicke. Jo- hann Deinrich Eulertapper. Db meine Leier mit mit gutnen werden, daß ich ihn nicht am Leben, ober doch wenigsten nicht auf eine ander att abfahren ließ, weiß ich nicht. Aber ich fann einmal nicht wider bie Wahrhelt. Eusertapper mag indessen sauft unter seinem schwerze Leidenstein tuben!! Ende.

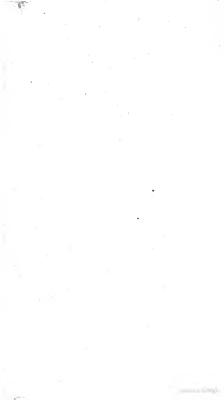



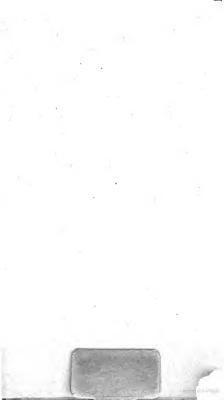

